

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Calour Thomas

ング

Educ T 1834.370.451.2



HARVARD COLLEGE LIBRARY

3 2044 102 866 258

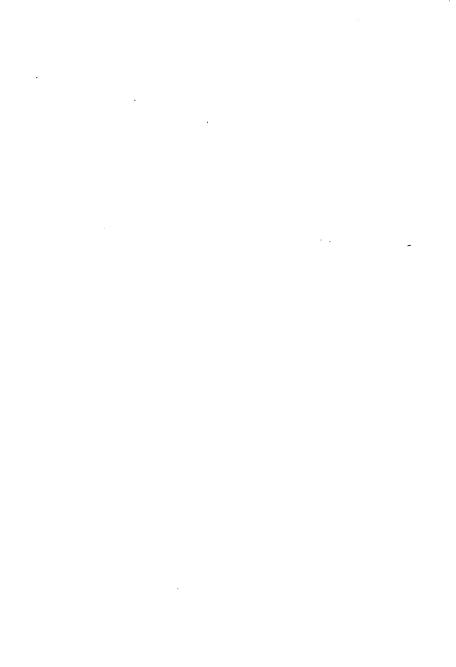

## HEATH'S GERMAN SERIES.

# GOETHE'S TORQUATO TASSO.

EDITED FOR THE USE OF STUDENTS

BY

## CALVIN THOMAS,

Professor of Germanic Languages and Literatures in the University of Michigan.

BOSTON, U.S.A.,
D. C. HEATH & CO., PUBLISHERS.
1891.

Educ T 1834,370.451.2

HARVARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF
GEORGE M. HOWE
FEB 2 1940

COPYRIGHT, 1888, By D. C. HEATH & COMPANY.

## PREFACE.

In preparing this edition of Goethe's Zaffo, I have addressed myself rather to the student of literature, the student of Goethe, than to the student of the German language in and for itself. The book is not intended for beginners in German, but for such readers as have already become familiar with the every-day facts of the language. The grammatical and lexical notes are therefore few in number, and deal only with what is peculiar or exceptional. Translations are also given but sparingly, it being the editor's opinion that much help of that sort is baneful. Usually, where it has seemed necessary to give assistance with regard to the meaning of a passage, I have preferred to do so by means of a paraphrase, leaving to the student the valuable exercise of working out for himself a correct and felicitous translation.

But while in the grammatical and lexical notes the utmost brevity has been essayed, the historical and literary commentary will be found rather copious than scanty. The greater works of Goethe are, as is well-known, closely related to his life, and his Taffo is particularly so. understand and enjoy it, one must be in a position to read between the lines, and to sympathize, intellectually at least, with the moods and the experiences that gave it birth. Hence the somewhat extended Introduction. les choses, to see the thing coming, is, wherever it is practicable, the best method of literary study. If any are disposed to think that I have said more than enough upon the relation of the play to its author's personal experiences, I will only quote in self-defence the opinion of the lamented Wilhelm Scherer, that in matters of this kind we cannot go too far (Auffate über Goethe, p. 126).

While the Introduction deals amply with the genesis and the psychological import of the play, the Notes aim to throw as much light as possible upon the poet's mode of procedure. Particularly I have sought to illustrate fully his manner of dealing with the materials offered him in his Italian authorities. Hence the numerous quotations from Serassi and others. The student should be admonished that the point of these notes is not to settle the comparatively idle question, whether the poet has in any case "followed history," but rather to show how, in general, he has transfigured history by choosing, rejecting, amplifying, moulding, and embellishing his materials to suit his own artistic purpose.

For an account of the principles upon which the text has been edited, the reader is respectfully referred to Ap-

pendix II.

Of the many books that have aided me more or less in my work, a list of the more important will be found in Appendix I. Among the commentators I probably owe most to the veteran Düntzer, whose researches will always be indispensable to the editor of Goethe, even if his opinions occasionally are not so. Next to that of Düntzer, the commentaries of Strehlke and of Kern have been most serviceable to me. All particular indebtedness to these or to other writers I aim to acknowledge wherever it occurs.

For information given or assistance renderd me in connection with my work, my thanks are due to Dr. Bernhard Suphan, Director of the Goethe-Archives at Weimar, and to Professors Karl Weinhold of Breslau, and E. L. Walter

of the University of Michigan.

CALVIN THOMAS.

ANN ARBOR, August 28, 1888.

## INTRODUCTION.

I.

## GENERAL CHARACTER OF GOETHE'S TORQUATO TASSO.

In Eckermann's "Conversations with Goethe," under date of May 6, 1827, we read as follows:

"The conversation turned upon Taffo, and the question arose, what idea Goethe had sought to embody in the drama. 'Idea,' said Goethe, 'I could hardly tell. I had the life of Tasso, and I had my own life, and putting together these two singular figures with their peculiarities, I obtained my Tasso. To him, by way of prosaic contrast, I opposed Antonio, for whom I also had models. As for the rest, the general situation \* was the same in Weimar as in Ferrara; and I can truly say of my delineation, that it is bone of my bone and flesh of my flesh."

These words contain, indeed, no information that could not have been obtained from other sources, and we cannot even be sure that Goethe ever used the exact expressions here ascribed to him. Nevertheless, if we may assume only

The exact language of Eckermann is, at this point: "Die weiteren hofs, Lebenss und Liebesverhältniffe waren übrigens in Beimar wie in Ferrara."

that Eckermann reports correctly the general sense of the language employed by Goethe, the passage quoted still remains highly interesting, and may very properly serve as a starting-point for the following introductory study; for we are here told in clear terms and on the highest authority how the play of Taffo, in its most general aspects, ought to be regarded.

In the first place, it will be noticed, the poet cautions us against supposing that the work was written in the interest of some abstract ethical doctrine; he declares that he could hardly tell what his "idea" was. This does not mean that the play is entirely devoid of ethical significance, but only that the didactic or philosophical element in it is incidental, and is not the center about which and for the sake of which the whole was built up. The poet's admonition being duly borne in mind, the ethical import of the drama will still be, within limits, a proper object of interest.

In the second place, we are given to understand that this play, made by a blending of things Italian with things German, stands in a peculiarly intimate relation to its author's life. The manner of this blending and the nature of this relation it will be the main purpose of the following pages to trace out; first, however, one or two general remarks will be in place. Goethe's Zaffo rests broadly upon the life of the actual Tasso, and so may be called in some sense a historical drama. Innumerable historical details are made use of by Goethe in one way and another,

and even the most trifling touches in his portraiture can often be traced back to hints found in his reading. Nevertheless, the facts of history are treated by him with a very free hand, and are everywhere adapted to his own purposes. Attention is paid to what is called local color, but little or no effort is made to depict the characters of the Duke of Ferrara and his courtiers as they actually were. The action is based mainly upon veritable occurrences, but the chronology and the causal connection of these occurrences were for the most part quite different in fact from what they are in the play. Goethe's catastrophe is based upon what he himself very well knew to be a highly dubious myth. The scene is laid in Italy in the latter part of the sixteenth century; but the characters really belong to no particular land and no particular epoch. They are not even of Weimar as Goethe actually knew it. It is indeed true, and is of the very essence of the play, that it reflects its author's inner experiences, and to some extent also the circumstances and even the personages by which he was surrounded during his earlier years at Weimar; but we must not understand "reflection" in this case to imply faithful reproduction as in a mirror. Ferrara is not Weimar in disguise, nor is Tasso Goethe; that is to say, Tasso is not wholly Goethe, and still less is he the whole of Goethe. A similar statement would hold also for the other characters: there is not one of them that is a portrait from life, and there is also not one of them that does not owe more or less to "models" in Weimar.

The same poet who admonishes us not to construe his work too abstractly, elsewhere cautions us against the opposite error of supposing that he had copied the characters and the circumstances of real life as he found them.

In short, our drama is something more than a sum-total of the two sets of ingredients — Italian and German, historical and personal — which the author represents as having entered into its composition. The poet's art has done its proper work upon his materials, and what comes out of the crucible is something quite different from that which we can see going into it. Starting from certain recorded experiences of Tasso, to which he found a singular parallel in his own career, the poet has succeeded in lifting his portrait above the region of what is personal, or local, or trivial, or transient, and has made it a work of permanent and universal interest; a work, which for the nobility of its dialogue and the charm of its literature.

#### II.

## GOETHE AT WEIMAR, 1775-1786.—THE POET VERSUS THE MAN OF AFFAIRS.

It was in November, 1775, that Goethe, in response to an invitation from the young Duke Karl August, whose acquaintance he had made the previous year, went to pay a short visit to the court at Weimar. The short visit developed into a long one, and finally led to his appointment as member of the ducal Council. Thus was the young lawyer-poet, himself one of the people, suddenly converted into the servant of a prince, and introduced to the precarious conditions of court life.

At the time of his call to Weimar, Goethe was in his twentyseventh year, and was living at Frankfurt, engaged nominally in the practice of the profession for which he had prepared himself by the regular course of academic study. But he had no liking for his vocation; the routine of practice was distasteful to him, and he longed for an ampler life than that of a Frankfurt lawyer. Much more attractive to him were his literary pursuits. The drama of Göt, completed in 1773, and the romance of Werther, published in the following year, had given him sudden celebrity as a man of genius — had made him, in short, what he has ever since remained, the foremost figure in German poetry. His mind, however, was far from settled as to what his future should be, and he felt himself pulled in two different directions. On the one hand he had tasted the delight of living in an imaginary world of his own, the creative instinct was strong within him, and his brain was teeming with literary projects. But on the other hand a career of practical activity had a strong attraction for him. His literary work had been hitherto more a wayside diversion than the recognized end of his existence. The career of a "genius" was at that time a rather precarious thing, and such a career had

never filled the imagination of Goethe. He was ambitious, but not so much for distinction as for self-improvement; his dominant impulse being what he calls in one of his early letters a "nisus nad vorwarts," or a desire to make the most of himself. But would it be making the most of himself to lead the life of a poetic dreamer absorbed continually in the things of the imagination? Would not a life of action in contact with practical men and their concerns be better? We know that questions of this kind were running through the mind of Goethe before he left his Frankfurt home.\* The genius of poetry and the genius of affairs were already arguing their cases before him.

In the Germany of a hundred years ago, the only means by which an ambitious youth of the citizen class could hope to impress himself upon the public life of his generation, was through the influence he might exert upon a sovereign prince whose favor he should succeed in gaining. Thus Goethe may well have accepted the Weimar invitation with a feeling that important issues might turn upon his visit.

Arrived in Weimar, he was cordially received by the majority of the court circle, and soon became a social favorite. With the Duke, in particular, he speedily acquired a footing of intimate friendship. Karl August was at this time

<sup>\*</sup> Of Möser's Batriotifoe Bhantasien Goethe writes, Dec. 28, 1774, "I carry them around with me, and whenever or wherever I open the book, I am quite delighted, and a hundred kinds of wishes, hopes and projects unfold in my mind". Der junge Goetse, III., 57. Compare also, for Goethe's early day-dreams of political activity, Schöll-Fieltz, I., 2 ff. (For fuller description of authorities referred to see Appendix I.)

in his nineteenth year, and had but lately taken the reins of government into his own hands, and married him a wife in the person of Luise, daughter of the Landgrave of Hessen-Darmstadt. He was a man of finer mould than the average of German princes in his day. Without ignoble or repellent traits of any kind, he had inherited from his mother, now the dowager Duchess Amalia, an interest in the amenities of life, and had in him withal, as the event proved, a capacity for becoming an admirable ruler of his people. At the time now spoken of, however, he was a somewhat headstrong youth, whose strongest bent was to enjoy himself with his friends, and that without too much regard for the traditional proprieties of court life. For Goethe he at once conceived an enthusiastic regard. Poet and prince became boon companions, and certain of their wild exploits (which do not, after all, seem to have been very wild) were such as to disturb the minds of the more sedate portion of the court circle. A sort of party of opposition to the new favorite began to take shape. It was intimated to the young Duchess Luise that Dr. Goethe was acquiring too much influence over her husband, and that this influence was bad. These murmurings of the discontented were aggravated by the incident of Herder's appointment.

Not long after his arrival in Weimar, being asked with regard to filling the then vacant position of General Superintendent\* at Weimar, Goethe proposed the name of his

<sup>\*,</sup>Dberhofprebiger, Oberconfiftorials und Rirchenrath und General-Superinstenbent," was the somewhat ponderous title that Herder received.

friend Herder. This suggestion was good in itself, and met the approval of the Duke, but several influential people at court were strongly opposed to it. Goethe, however, took up the matter energetically and succeeded in carrying his point. He was conscious of having used his influence in a good cause, since he well knew the ability and the value of Herder, who was even at that time a man of mark in German letters. Thus Goethe's small triumph gave him pleasure; but it also had the effect, for a time at least, to sharpen the eyes and the tongues of his hostile critics.

Thus was the poet, early in his "novitiate" at Weimar, made acquainted in person, though on a small scale, with the shady side of court life. He had seen something of the spirit of jealousy and intrigue and of the conflicting currents of prejudice and self-interest. He saw himself in some measure an object of suspicion and opposition, his motives misjudged, and his character not understood. The Tasso situation began early to prepare itself.

As early as February, 1776, Karl August began to think of reorganizing his Privy Council, and of giving a seat in it to his visitor from Frankfurt. This plan he made known to his first minister, von Fritsch, whom he desired to retain in the position of highest responsibility. But Fritsch would not hear to such an arrangement; he urged that Goethe was totally unsuited to grave responsibilities, and he declared that he would not sit in the Council with such a man. The Duke defended his project as best he could, dwelling upon Goethe's

merits, his fame as a man of genius, the desirableness of retaining him in Weimar. Finally, not being able to carry his point himself, he asked for and obtained the intercession of his mother, who succeeded in reconciling the obdurate minister, in some measure at least, to her son's project. Fritsch did not resign, and in June, 1776, Goethe took his seat in the reorganized Council, with the title of Geheimer Legation rath. This sudden elevation of so dubious a character, a youth supposed to be more or less unsteady in his habits, known to be ignorant of public affairs, and connected by ties of friendship with divers eccentric "geniuses," was naturally looked on by the critical portion of the court circle as an act of wild folly on the part of the Duke.

Thus the new official found himself in a trying position, and entered upon his duties fully conscious that he would have to walk in slippery places. But his critics had mistaken him. The poet-minister had no lack of earnestness in his composition, and purposed to take his new administrative duties very seriously. The opportunity of his earlier day-dreams lay before him. He became at once a faithful attendant upon the sessions of the Council, applied himself with great assiduity to the routine details of business, and did his best to influence the Duke toward high ideal conceptions of the duty of a ruler. This zealous devotion to hard work continued for several years, during which nearly every department in the public affairs of the dukedom came to feel his influence. He was first charged with the supervision of

certain mining operations at Ilmenau; then with the superintendence of public buildings, parks and highways. Later he had much to do with the revenue of the little state, and in 1779 was given control of its military system. "Goethe," writes Merck, who had been spending a week with his friend in September, 1779, "is everything and directs everything, and every one is satisfied with him, because he serves many and injures no one. Who can resist the unselfishness of the man?"

This life of hard work had for Goethe both its brighter and its darker aspects. On the one hand he had the pleasure of seeing his hostile critics gradually silenced and, for the most part, converted into warm friends; of finding himself more and more trusted by Karl August, and of seeing the latter grow more and more into the likeness of a prince after his own heart. He felt, too, that the discipline to which he was subjecting himself was salutary in its influence upon his own character: he was becoming acquainted with life, and growing in self-knowledge as well as in the knowledge of men. He had found in work, in the performance of definite daily tasks that required and permitted no exercise of the imagination,\* a needed anchor for his intellectual being, and a wholesome corrective to the vague unrest of his earlier days. "The pressure of

<sup>\*</sup>Tagebuch, Feb. 1, 1779: "Die Kriegscommission werb' ich gut versehen, weil ich beim Geschäft gar keine Imagination habe, gar nichts hervorbringen will, nur das, was da ift. recht kennen und ordentlich baben will."

work," so he writes in his diary in January, 1779, "is a fine thing for the soul, which plays the more freely and enjoys life when the burden is lifted. Nothing is more wretched than the comfortable man without work." But, as an offset to all this, there was much in the new life that was depressing. His relations with his fellow-councillors were not always of the smoothest, and Fritsch in particular, whose character he had learned to distrust, gave him endless annoyance. There were times when the prosaic routine of business seemed anything but "good for the soul." With his quick-acting mind and his dislike of logomachy, he was often irritated by the long-winded debates of the Council. It is a bit of autobiography that Goethe puts into the mouth of Egmont in the words:

"Even on my cushioned chair it used to become intolerable to me when in solemn assembly the princes would talk over in repeated discussions what was easy to be decided, while the beams of the roof were crushing me to death between the dismal walls of a council-room. Then I would hasten away as soon as possible, and—quick on my horse with a deep-drawn breath, and away out into the fields where we belong!"\*

No wonder, therefore, that the poet-councillor had his occasional moods when he doubted whether the play was worth the candle and whether he was not missing his

<sup>\*</sup> Berte, VII., 79. The references to Goethe's Works are always to the Hempel Edition.

vocation; for at heart he was still loyal to poetry, and so he could but feel very keenly at times that he was starving his poetic faculty. He longed for leisure and for privacy, for opportunity to hold converse with the beings of his imagination undisturbed by the exactions of office or of society. With Goethe seclusion from the world was an indispensable condition of successful poetic activity. Among great modern poets he was pre-eminently dependent upon the mood of the day and the hour. In writing Berther he shut himself up, denied all access to the outside world, and worked for four weeks in a state of mental abstraction which he himself likens to the condition of a somnambulist.\* But in Weimar there was little opportunity for this species of poetic "somnambulism," and the propensity had to be repressed, out of respect to his position. And yet the poet in him could not always be kept down. "When I suppose," so he writes to Frau von Stein, in September, 1780, "that I am sitting on my nag and riding out my routine beat, suddenly the mare beneath me will assume a majestic form and an unconquerable mettle, and take wings to herself and run away with me."† Again he writes in his diary, in April, 1780: "I gain daily in insight and in aptitude for active life; but I feel like a bird that has got entangled in a snare, I have wings, but cannot use them." ‡

<sup>\*</sup> Berte XXII., 131. † Schöll-Fielitz, I., 272.

<sup>1</sup> Tagebuch I., 116.

Being thus situated, it was but natural that Goethe, during his earlier years at Weimar, should often have his thoughts drawn to certain types of character that he saw more or less completely embodied in himself and in those with whom he came in contact: the Poet, the Prince and the Man of Affairs. With his strong ethical bent, too, it was natural that he should look upon these types as related to an ideal of human perfection; that he should ponder upon the characteristic excellencies, defects and perils of each; should try to see how and where the one might learn from the other and should in general endeavor to work out for himself an ideal of their mutual relationships.

But that ingredient of the Torquato Taffo which relates it most intimately to its author's life, and of which he was doubtless thinking when he characterized the play as bone of his bone and flesh of his flesh, is connected with "bas Ewig-Weibliche." This is at any rate true as regards the original conception of the play; somewhat less so, perhaps, of the work as we actually have it.

#### III.

## CHARLOTTE VON STEIN.

Shortly after his arrival in Weimar, Goethe was introduced to Charlotte, Baroness von Stein, in whose picture, exhibited to him by an acquaintance, he had a few months before

acquired a deep sentimental interest.\* Frau von Stein was the first high-born lady with whom Goethe became intimately acquainted; his former "friends" of the gentler sex (Gretchen, Käthchen, Friederike, Lotte, Lili and the rest) had all been of the citizen class, socially his equals, intellectually far below him. But here he found a woman who was socially above him, who knew much that he had yet to learn, who was capable of entering fully into all his best thoughts, and who, withal, seemed ready to help him with sympathy and counsel. So it was that almost from the beginning he felt himself strongly attracted to this new friend, and after the lapse of a few weeks we find him visiting her almost daily. And not only visiting her, but writing to her of all that was happening to him or going on in his mind. Early in January, 1776, begins the long series of missives which were first given to the world in 1848 under the name of "Goethe's Letters to Frau von Stein," a collection comprising, according to the enthusiastic estimate of Erich Schmidt, "the most beautiful love-letters that ever flowed from the pen of man."† This correspondence is our most important source of information concerning

<sup>\*</sup> The dubious but oft-quoted story of the three sleepless nights passed by Goethe after being shown Frau von Stein's silhouette, is to be found in a letter of the physician Zimmermann, quoted in Schöll-Fielitz, I., 8.

<sup>†</sup> Charatterifitien, p. 308. Grimm, p. 235, calls these letters "one of the most beautiful and touching monuments to be found in all literature." Such descriptions are in any case applicable o lly to a portion of the letters. Very many of them are indubitably rubbish.

Goethe's first decade in Weimar. It reflects almost from day to day the whole range of his interests, from sausages and asparagus and the court gossip of the hour to Spinoza's philosophy and the high questions of poetry and science.

The Taffo is not to be fully understood without some knowledge of Goethe's friendship for this "golden lady" at Weimar.

Frau von Stein was seven years older than Goethe, was the mother of several children, and at the time of her first acquaintance with the poet can hardly have attracted him by any physical charms. She had never been beautiful, and was now care-worn and faded from illness. Her husband. equerry of the court, was a man of coarser fiber than herself, and her marriage, if not of the kind usually called unhappy, brought her but little of companionship. These things, together with a natural tinge of melancholy in her temperament, had led her to withdraw as much as possible from the gayeties of court life. Such an attitude of mind. as of one who, though still young, had seen through and outgrown the vanities of the world, appealed strongly to the sober side of Goethe's character, and led him to see in her a higher type of womanhood than he had hitherto imagined. She became his preceptress in the philosophy of resignation and self-control.

But this philosophy was to be mastered only after endless trouble. He was not always prepared to rest content with those indications of affection which the Baroness deemed compatible with her duty as a wife; sometimes he transgressed the proper bounds, and then there were on her part reproofs and warnings and temporary banishment from her presence, to be followed on his part by contrition and fair promises for the future until he was taken back into her favor. Thus the intimacy grew, subjected indeed to occasional strains, and productive now and then of a "remarkable scene," but gradually becoming for Goethe the central fact of his existence. His letters glorify her in terms of the most rapturous endearment as the great benefactress of his soul. She is his "dear angel," his "golden lady," his "soother," and "comforter." It is she who has clarified his mind, banished the old restless vagaries, and "infused composure into his hot blood."\* She becomes the focus of all his best thoughts about women and traits of her character begin to show themselves in his imaginative conceptions.

Under the same tutelage, too, he begins to acquire a new interest in what may be called decorum. He who at Frankfurt had delighted to call himself the "bear," and to indulge the oddities of "genius," now learns to look in a somewhat different spirit upon the refinements of social intercourse. The poet who had made his own Egmont speak contemptuously of "modelling one's gait after the cautious cadences of a court," now learns to do that very

<sup>\*</sup> See the verses in a letter of April 14, 1776, Schöll-Fielitz, I., 30.

thing himself. The old watch-word of "nature" begins to lose somewhat of its charm; not to follow the impulses of the natural man, but to hold these impulses continually in subjection to a self-imposed law of fitness becomes for him, under the new light, the true rule of conduct. In the dialogue between Tasso and the Princess on this subject, we see plainly that the author of the play stands on the side of the woman.

Of the other women who were known to Goethe at Weimar, and whose characters are supposed to have affected more or less the portraits of the two ladies in our drama, little needs to be said, and that little will be more in place farther on. Their influence is uncertain and superficial; that of Frau von Stein is beyond doubt and is vital.

#### IV.

## THE PROSE TASSO OF 1780-1781.

In Goethe's diary under date of March 30, 1780, we find the entry "glüdliche Erfindung Taffo" — words which seem to indicate that on that day the poet first conceived the idea of making a drama upon the story of Tasso.\* A few

<sup>\*</sup> German writers have indulged in groundless and unnecessary speculations concerning the beginnings of Zuffo, and the books are often loose and inaccurate in their statements. There is no evidence whatever that Goethe ever had in mind the plan of a Tasso-drama previous to the date given in the text. He does indeed say in his Italientifie Melie, under date of March 30, 1787, that the first two acts of Zuffo had been "written ten years ago." Schröer, page 125, admits that he cannot repress all doubt as to the accuracy of this statement; but nevertheless, taking this remark of Goethe together with what we find in Milipsim Meifter (see below in the text), which

months later he began the work of composition, and in the autumn of 1780 and the spring of 1781 two acts were written down in rhythmical prose. The conversion of these two acts into iambics, and the completion of the whole, followed several years later.

From his Frankfurt days Goethe had been more or less familiar with the Italian poet Torquato Tasso, author of the famous romantic epic "Jerusalem Delivered." He tells us in Dichtung und Bahrheit that Tasso was a favorite poet of his father, and that he himself in his boyhood read the "Jerusalem Delivered" in Kopp's German translation. How deep and lasting an impression was made upon his mind by the poem, or at least by portions of it, can be seen from the seventh chapter of the first book of Bilhelm

shows that in 1777 the figure of Tasso was vividly in Goethe's mind - taking these two data together, he, Schröer, is inclined to date the beginnings of Taffo back as far as 1777. "The original concept of 1777-1780," he remarks, "is not known to us — bie ursprüngliche Fassung von 1777-1780 kennen wir nicht. But very certainly there never was any such concept. For these years we have Goethe's diary and his letters to Frau von Stein, which give us minute information from day to day of all that was going on in his thoughts. Had he been musing on a Tasso-drama during this period, we should hear of it previous to the spring of 1780. Furthermore: the letter from Italy states that the two prose acts had been written ten years before, but we know from the indisputable evidence of Goethe's diary, that the writing upon Taffo was begun October 14 1780. What we have in the letter from Italy is only a rough careless statement, which Goethe, in editing his materials for the Stalienische Reise, did not take the trouble to verify and correct. - Grimm, p. 17, mentions Taffo, along with Egmont, Fauft and Meister, as a poetic project which was brought to Weimar from Frankfurt. Again, p. 307, he conjectures that the "first thoughts of the piece" may date back to Goethe's "earliest times - aus Goethe's fruheften Beiten." For these guesses there is no foundation whatever. What Grimm offers as such is only some evidence, that Goethe was familiar with Tasso's life as early as 1774. But he was familiar with it much earlier than that. See the text above, and compare Düntzer, p. 22, Schröer, p. 123, ff , and Goethe-Jahrbuch, VII., 1-75, passim.

Meister, which is largely autobiography, and was written in 1777. Wilhelm here speaks of the story of Tancred and Clorinda, declaring that he had often wept copiously over that part of the poem, and especially over the episode where Tancred drives his sword into the mysterious tree in the enchanted wood, and then, as the blood gushes forth, hears a voice saying that here too he is wounding Clorinda. and that he is destined by fate to injure the object of his affection.\* To Kopp's German translation was prefixed a sketch of Tasso's life, and this, it is natural to suppose, Goethe must have read more than once. Of other sources of information used by him previous to 1780 little can be said with certainty.† The most important biography of Tasso extant at that time was the work of the poet's friend Giovanni Batista Manso, which was published in 1621. That Goethe ever read Manso's book he nowhere expressly tells us, but the supposition is highly probable. Kopp's account is based upon Manso, and the substance of the story here presented to Goethe's imagination was as follows:

Torquato Tasso, born at Sorrento in 1544, entered in his early manhood the service of Alphonso II., Duke of Ferrara, by whom he was highly favored. At Ferrara Tasso fell in love with a lady named Leonora, to whom he

<sup>\*</sup> Jerusalem Delivered, XIII. 41, ff.

<sup>+</sup> The sentimental Leben bes Torquato Taffo, published in Jacobi's Iris, in 1774, by W. Heinse, was doubtless seen by Goethe, and may have stimulated his interest in the subject. But Heinse's sickish performance has left upon our drama no traces that are discoverable by the editor.

addressed poetic homage. There were three ladies of this name at court, but the probable object of Tasso's affection was the Princess Leonora, sister of Alphonso. For a time all went well with the poet, but shortly before the completion of his great work he confided the secret of his love to a supposed friend, who was a nobleman of high station at This friend did not properly respect the secret: for this Tasso took him to task one day in the ducal palace. and, not receiving a satisfactory explanation, struck him in the face. A duel resulted, but the nobleman treacherously informed his three brothers of the place of the meeting, that they might come to his aid. Tasso, however, such was his skill with the sword, held his own against all four of his assailants until the unequal quarrel was interrupted. Hereupon the four brothers were banished, and Tasso, in order that he might be out of the reach of vindictive enemies. was by the Duke's order confined to his room. But Tasso interpreted this as a punishment inflicted upon him by Alphonso for his presumption in daring to love a lady who was so far above him; on this account he fell into great despondency and mental perturbation, which finally resulted in the partial derangement of his mind. His conduct became wild and unaccountable, and after he had repeatedly fled from Ferrara, and been taken back into favor, he was at last shut up by the Duke in the hospital of Santa Anna, an asylum for lunatics.\*

<sup>\*</sup> For this epitome the editor is indebted to Schröer, all efforts to procure Kopp's translation having proved unavailing.

In this history the poet-courtier at Weimar saw much that he could use in his own way for a drama; nevertheless it may be doubted if we have here, as Schröer thinks, the germ of Goethe's Taffo. The story as just given contains no incident that could be used as a dramatic catastrophe of the kind that Goethe required. Such an incident he found, however, in an anecdote that became current not long after Manso's "Life of Tasso" appeared. The story got abroad that, being one day at court with Alphonso and his two sisters, Tasso was asked a question by the princess Leonora, who was sitting near him. In leaning over to reply, he found an opportunity presented that was too tempting for his discretion, and he gave her a kiss. Whereupon the duke ordered him arrested, saying impressively, for the benefit of those present: "Behold the melancholy condition of a man so great, who has thus far lost his wits."\*

Here was the needed catastrophe of a Tasso-tragedy; a peculiar tragedy, in which the German poet, whose works

<sup>\*</sup> The theory that this incident of the kiss was an essential part of Goethe's idle mère, in the original conception of £affo, requires, of course, that he should have been familiar with the story previous to 1780. And this is at any rate possible, though hard to prove by external evidence. The story appears in a private letter of the historian Muratori, which found its way into volume 10 of the Venice quarto edition of Tasso's works. It is also found in other places where it might have fallen under Goethe's eye. Serassi (whose "Life of Tasso" will be spoken of further on) quotes the tale from Muratori only to discredit and refute it. (See page 260 of Serassi's work, and the foot-note in which he traces the story back as far as 1625). Serassi's book was published in 1785, and first came into Goethe's hands while he was in Italy. If, therefore it could be shown that he got his first knowledge of the kiss incident from Serassi, it would follow that the peculiar catastrophe of our drama was an afterthought, and not a part of the original idea. But this is highly improbable.

were always "confessions," saw rich possibilities. The dramatic theme that had suddenly presented itself to his imagination was, we may suppose, something like this: A poet-somnambulist at court, befriended by a prince, and in love with a high-born lady whom he can not hope to possess — whose favor he can retain only through continual renunciation and self-command; this poet involved by his love in difficulties with a powerful courtier, and, in the trouble growing out of this quarrel, forgetting himself in a moment of passion, overstepping the bounds of propriety, and thus "injuring the object of his affection" and ruining his own fortunes. That Goethe was pleased with his new literary project, and styled it in his diary a "gludliche Erfindung," is not surprising. Here was a theme that would lend itself admirably to his peculiar poetic method; it would allow him to "confess" to his heart's content. It would enable him to do what he had before done in Merther. namely, to sublimate the personal experiences of the recent past in a work of art, and thus put those experiences behind him and set up a new milestone in his career. In a drama of Tasso, Goethe the man could settle his account with Goethe the "somnambulist," with Goethe the man of affairs and Goethe the Platonic lover, just as in Werther the same man had settled his account with the world-weary sentimentalist. In short the analogies between his own position and that of Tasso were many and striking. To quote the admirable words of Karl Goedeke:

"He too had enjoyed the favor of women and of princes, while men of affairs, who had even less of culture than Antonio, thought that they could overlook him and push him aside. He had himself felt the inner conflict between the poet and the man of the world; and along with a strenuous practical ambition impelling him to keep at work and swerve neither to the right nor to the left, he had felt the joy of that inward happiness which the rude hand of the world destroys. He knew of the petty tricks, intrigues and pitfalls underlying the outward polish of court life, and of the deep dissonances of character that hide themselves under smiling manners. He had seen how people may warmly admire the performances of a poet while caring little or nothing for the poet personally; and also, how enthusiastic regard for the man might coexist with complete indifference to his poetic creations. Like Tasso, he was acquainted with that unrest of soul which, in spite of the blessings close at hand, dreamily longs for others that are far away; and then, when the hour of separation approaches, is reluctant to to leave the place of its happiness. He knew what it was to be deeply conscious of one's own worth while mentally exaggerating the excellencies of others. He was no stranger to the unsteady fire of a heart which perceives in a friendly word a confession of love, in an unusual turn of phrase a a far-reaching design; which makes out of unrest pain, and out of pain a mortal anguish that stormily o'erleaps itself to repent afterwards in agonies of self-torment. He was acquainted with the changing perturbations of a poet's heart, acquainted with the imperious forms of court life and familiar with their conflicts."\*

<sup>\*</sup> From Goedeke's introduction to Xaffo. See the Cotta edition of Goethe's works in thirty-six volumes, vol. VI., p. 86.

Along with these striking analogies it will be proper to mention an incident which has been thought by some to have helped the imagination of Goethe in his original conception of Taffo. J. M. R. Lenz, born in 1750, had been one of Goethe's student-friends at Strassburg. He possessed poetic gifts of a really high order, but was intemperate in his habits and eccentric in manner, and finally became Shortly after Goethe's settlement in Weimar, Lenz appeared on the scene and claimed consideration as an old This consideration was for a time accorded him, his clownishness was tolerated, and Frau von Stein even employed him to give her lessons in English. But in November, 1776, he committed an indiscretion which made it necessary to get rid of him. What his offence was is not known: Goethe's diary refers to it as an "asininity." Hermann Grimm supposes that it was some insulting exhibition of tenderness toward one of the ladies at court. In that case Goethe had under his own eyes a dramatic motive which may be stated thus: An eccentric poet having a footing in good society, is betrayed by his own lack of self-command into taking liberties with a lady upon whom he has no claims, and thus involves himself in tragic misfortune.

That this occurence influenced the first conception of Taffo is only a conjecture — a conjecture that is scouted by Düntzer as absurd, but, on the other hand, deemed probable by such very competent writers as Grimm and Erich

Schmidt. The supposition is quite in accord with what we know of Goethe's poetic methods, and the chief element of improbability in it is the long lapse of time between the Lenz incident and the first conception of our drama. be the case as it may with regard to this matter, there are at any rate good reasons for believing that the catastrophe of the play as we have it was a part of the original plan, was in fact the part that especially attracted Goethe's fancy.\* He who as Platonic lover had occasionally gone too far and been pardoned, was pleased to imagine the tragedy of a similar lover who should go too far under circumstances where pardon would be out of the question and the transgressor would have to bear the tragic consequences of his own act. At the same time it is proper to remark that, however prominent this aspect of the theme may have been in the poet's mind originally, the drama of Taffo as we know it has a much greater poetic value and a much deeper meaning than such a motive, taken by itself, or taken as the central idea of the piece, could ever have yielded.

In Goethe's diary, under date of October 14, 1780, we find the record: "Began writing upon Taffo." By November 10th the first scene is finished, and on the 15th of the same month he sends the first act to Frau von Stein,

<sup>\*</sup> Cf. Goethe's letter of Oct. 10, 1780, to Frau von Stein — a letter written four days before the work upon Zasso was begun. Also Erich Schmidt, Sharatteristiten, p. 316 ff. and Grimm, p. 307-308. For Düntzer's view, see Erläuterungen, p. 7. The idea that the Lenz incident blended with Goethe's first thoughts of Zasso seems to have been first suggested by O. F. Gruppe.

requesting her to let no one see it, and announcing that the second act is already begun. November 26 he reports progress to his friend, and at the same time complains that he does not receive sufficient encouragement from her. On the last day of the year he writes to her: "My Taffo excites my compassion; it lies upon my desk and looks at me in such a kindly way. But how shall I be able to complete it when I must bake up all my wheat amongst ammunition-bread." \* From this time on for several weeks no progress is made. On March 25, 1781, the poet writes to her: "I shall hardly think of Taffo to-day. But observe how love looks out for your poet. Some months ago the next scene was impossible for me, but how easily it will flow from my heart now." That is to say, there had been in the relations of the pair a temporary strain which had now disappeared. On the 19th of April he writes to her, "I have been working upon Tasso, and since you are disposed to take to yourself all that Taffo says, I have already written so much to you to-day that I can write nothing more and nothing better." The next day he writes that his work upon Tasso is worship of her, † and on April 23: "What I have written is at any rate good as an appeal to you; whether it is good as a dramatic scene and in its connection, I do not know." For a few days longer the

<sup>\*,</sup> Moer wie will ich zureichen, ich muß auch alle meine Beizen unter das Commisbrob baden. "— The metaphor alludes to the difficulty of working out poetic conceptions amid the exactions of routine business.

<sup>† &</sup>quot;36 habe gleich am Taffo foreibend bich angebetet." Schöll-Fielitz, I., 350.

work progresses spasmodically, and then comes to a complete standstill, to be resumed seven years later in another clime, when the poet's mind and his conceptions of dramatic art had undergone a great transformation.

#### V.

GOETHE IN ITALY. - THE COMPLETION OF TASSO.

THE cause that led to this stagnation of the Taffo can only be conjectured. Was it that Goethe had lost confidence in his project? It is known that Karl August had an unfavorable opinion of the subject, and advised him to drop it.\* Was it that interest waned after he had worked out that part of the theme which immediately interested him, the expression of his personal affection for his friend? Was it that he was baffled by dramatic difficulties, or was it, finally, that leisure and the propitious mood could so seldom be brought to coincide? All these causes may have had their influence, but the most important is probably the last. For the dissonance in the poet's life had not disappeared but had rather grown worse with the lapse of time. He had learned, it is true, to take the routine of business somewhat less seriously, but still he could find but little time for poetic musings. He had also become interested in certain branches of natural science, but the very lack of leisure to follow up these studies only intensified the sense of being

<sup>\*</sup> Goethe's Briefwechsel mit Rarl August I, 122 and 134.

"entangled in a snare." His life was one of ceaseless introspection and of anxious self-questionings; it was a life that he afterward referred to as a "terrible disease." \*

From all this he hoped that Italy would deliver him, and the hope was not disappointed. The tragic pathos of our drama is expressly connected by its author himself with the pain of his departure from the land of Mignon's longings.

From his youth a visit to Italy had been one of Goethe's cherished dreams. In 1775 he had looked longingly southward from the summit of the Swiss Alps. In 1779 this experience had repeated itself, and he had turned back to the North as before, this time not without an expressed hope that he might not die without being permitted to see the "promised land." † By the end of his first decade in Weimar the desire to visit Italy had become an imperious demand of his poetic nature, a demand that could and would no longer be resisted. We can accordingly understand, in some measure at least, the feeling with which in the early morning of September 3, 1786, the poet stole out of Karlsbad, where he had been taking the waters, and concealing his intention from his friends, took his way over the Alps.

In these days of easy travelling and of phlegmatic travellers it is a pleasure to follow Goethe in his Italian journey, to read the letters that he writes, to watch the inner trans-

<sup>\*</sup> Berle, XXIV., 114.

<sup>†</sup> Letter to Frau von Stein, Nov. 13, 1779. Cf. also Erich Schmidt: Schriften ber Goethes Geselhichaft, Band II., p. X. ff.

formation of which the letters tell, and to witness the almost gruesome seriousness with which this man of the North sets about appropriating all that Italy can offer him for his own intellectual life. Almost at the very beginning of his travels he writes (from Verona, September 17, 1786), "It lies in my nature readily and joyfully to reverence what is great and beautiful, and the opportunity of developing this capacity day by day and hour by hour by means of such glorious objects, occasions the most blissful of all feelings."

But it was in Rome, where he arrived November 1, that he first began to be fully conscious of the beneficent influence of the new experiences. Writing from Rome to his friend Knebel, he speaks of his abode as the "bosom of Abraham," and in another letter expresses himself thus: "I am now living in a state of clearness and composure such as I had not enjoyed for a long time... It seems to me at least, as if I had never judged the things of the world so rightly as here. I anticipate pleasure for my whole life in the blessed consequences." A little later, January 4, 1787, he writes: "I am cured of a terrible mental agitation and disease, and am restored to the enjoyment of life and the enjoyment of poetry, history and antiquities."

The influences that were chiefly instrumental in working this change were, aside from the new and inspiriting sense

<sup>\*</sup> Goethe's Briefmedfel mit Anebel, I ., p. 75.

<sup>† 2</sup>Berte, XXIV., 124.

of freedom, ancient art and Raphael.\* The change itself was a clarification of the poet's mind with regard to art, and also with regard to his own vocation in the world. The new happiness became for him Nature's token that she had intended him for a poet. "Here now," he writes, June 20, 1787, having returned to Rome after a few months' absence, "I have already looked again at excellent works of art, and my thoughts become clearer and more definite." A few weeks later he records the fact that "art is becoming second nature for him," and that he is "almost a different man from what he had been a year before."

Thus much of Goethe's education in the school of Italy. Side by side with this education, and in some measure reflecting it, went his poetic employments. The autumn of 1786 he devoted to the conversion of his Sphigenie into iambics, a troublesome task, which caused him, in despatching the new work to Weimar, January 10, 1787, to speak of it as a "Schmerzenefinb." He had already decided to perform the same operation upon his Tasso, and to complete the piece. But the difficulties of the theme rose vividly before him, and we find him, on February 16, 1787, indulging in the doubt "whether he would not do better to write an Sphigenie in Desphi rather than struggle with the crotchets of Tasso." "And yet," he adds, "I

<sup>\*</sup>Cf. Grimm, p. 283 ff., and Erich Schmidt, Schriften ber Goethe-Gefellicaft, II., 15, ff.

have already put too much of myself into it to give it up now." A little later, when setting out for Naples, he records his intention to take none of his poetic projects with him except Taffo, and adds, under date of February 21: "What is already written I must destroy; it has lain too long, and neither the characters, nor the plan, nor the tone, have any kinship with my present purpose." In a letter of March 16, he comments upon the cool reception that had been given his Iphigenie by the friends in Weimar who had expected something "wilder" from him, and declares that this shall not deter him from doing the same thing (i. e., transcribing it in iambics) with Taffo. "I should prefer," he writes, "to throw it into the fire, but I will abide by my determination, and since the thing is not to be helped, we will make a curiosity out of it."

A few days later he took boat for Sicily, and while prostrate from seasickness devoted his oppressive leisure to thinking out the plan of Taffo. In speaking of this voyage he says, under date of March 30: "The first two acts of Taffo, written in poetical prose, were all the papers I had taken with me. These two acts, about like the present ones as regards plan and course of action, had been written ten years before, and had about them a certain flabbiness and nebulosity, which presently disappeared when, in accordance with my new ideas, I brought the form into greater prominence and introduced meter."

Thus far, and for some time to come, nothing but plan-

ning. In midsummer, 1787, the poet records a resolution to begin Taffo in earnest after New-Year's; nevertheless, as late as February 1, 1788, we find him writing to Herder as if nothing were yet done: "Taffo must be rewritten; what there is cannot be used. I can neither end thus nor throw all away." On the first of March following we hear that the plan of Taffo is at last complete, and a few days later, that he is "reading Serassi's 'Life of Tasso,' in order to saturate his mind with the spirit and character of that poet."

This elaborate and learned work, the parent of most of the later biographies of Tasso appeared at Rome in 1785. It is written with much care and with great fullness of detail, and is dedicated to Maria Beatrice of Este, Archduchess of Austria. Serassi quite discredits (along with many other opinions and statements of Manso) the whole story of the loves of Tasso and Leonora. Here, of course, Goethe could not make use of the learned Abate's conclusions. On the other hand he found in him a variety of information that he could use very advantageously; facts regarding Tasso's earlier experiences at Ferrara, his adversaries at court, his relations with Alphonso and the two princesses, the circumstances attendant upon the completion of his poem, and so forth. The indebtedness of Goethe's Taffo to Serassi for small points in the portraiture is very frequently discernible.

During the remaining weeks of his sojourn in Italy, in

the spring of 1788, Goethe made some progress with his Tasso. Respecting this period of his life, he wrote afterwards in the Italienische Reise: "The chief part of my stay in Florence I passed in its beautiful parks, and there worked at those passages (of Tasso) which even now recall to me vividly that time and those feelings. To this circumstance is to be ascribed that fullness of detail which characterizes portions of the piece, and makes the representation of it on the stage almost impossible. As with Ovid in respect to place, so I could compare myself with Tasso in respect to my fortunes. The painful emotion of a passionate soul which is drawn on irresistibly to an irrevocable banishment, permeates the entire drama."\*

In the latter part of June, 1788, the poet was again in Weimar, to endure as best he might le triste lendemain après le bal folâtre. The ensuing weeks were indeed sombre enough. His heart was still in Italy, and his conversation, full of what he had seen there, either failed to interest or sometimes actually offended his friends. It was as if they and Weimar no longer sufficed him. "I can not and must not tell," he writes, September 3, 1788, "how much I suffered at my departure from Rome, how painful it was to me to leave that beautiful country." In

<sup>\*</sup>Berfe XXIV, 511. Düntzer will have it that Goethe's recollection here deceives him, and that there is in the £affo no regret at leaving Italy, but only the pain occasioned by the rupture of the poet's relations with Frau von Stein; but this is a matter on which the authority of Goethe is better than that of Düntzer. In matters of chronology Goethe's memory was very fallible, but in a question of this kind he could hardly have erred.

short, the traveller had in fact returned home "another man"; his acquaintances found him distraught and lacking in cordiality. The old life would not take itself up again, and finally, as if to complete and round off an epoch in his existence, and mark it as indeed a thing of the past, came his estrangement from his most intimate and hitherto most indispensable friend.

The history of this estrangement need not be given in detail here. It is a pure myth that Goethe went to Italy because of straitened relations with Frau von Stein. From the beginning to the end of his absence his letters show nothing but the warmest affection for her, and both expected upon his return that the old intimacy would continue. But this was not to be. The woman was much the same, the man had changed. When she asked him to visit her he could now plead foul weather as an excuse for not going. Also, renunciation in love had lost some of its charms for him. In midsummer, 1788, began his "conscience marriage" with Christiane Vulpius, a step which naturally offended Frau von Stein. From that time on the correspondence flows but sparingly between them. June 1, 1789, we find him writing her a formal lecture upon her petulance and unreasonableness, and denying her right to criticise his conduct with regard to the "poor creature" whom he had taken into his house. Over this letter Frau von Stein wrote an expressive "O!" and thus terminated a relationship which had lasted fourteen years, had been of the very deepest import in the lives of both, but had been also, look at it as one will, unnatural and unwholesome from the beginning.

It is a fact not without significance that the Taffo was finally completed during the weeks immediately preceding and those immediately following the rupture of this friendship. From letters of the poet we know that he was working on the play in August, 1788. September 7 he describes the plan of the drama to some friends, but is not able to give them a single completed scene. In the autumn of this year the piece makes some further progress, but it is not till January, 1789, that he takes up the work in earnest. February 15 he reads the first scene to Knebel, and on the 19th writes to Karl August that "Toffo grows slowly like an orange tree," and will, he hopes, like the orange tree, "bear fragrant fruit." March 20 he remarks to Frau Herder that the object of the piece is to exhibit the "disproportion between talent and life." April 6 he writes Karl August that he has yet three scenes to finish. May 9 he reads the play aloud, save three scenes, the purport of which he explains. May 20 he goes to Belvedere to find the leisure and seclusion necessary for completing the piece. Returning June 7, he writes that "Taffo is almost finished." The very last part of the drama, however, he found exceedingly perplexing, and it was not until the end of July that the long and toilsome task was finally ended. Taffo was first printed in 1790,

being a part of volume six of the eight-volume edition of Goethe's works then publishing by Goeschen of Leipzig.

#### VI.

### IMPORT OF THE DRAMA.

THE manuscript of the original prose Toffo has not been found in the Goethe archives, and is presumably lost. We have thus no means of knowing the precise relation of the first concept to the completed play as we have it. The language of Goethe himself upon this point is, it will have been observed, very contradictory. [Compare the extracts from the letters of February 21 and March 30, 1787, and February 1, 1788.] The subject would be of minor interest (since we can at best only guess at the contents of the prose Taffo) but for the fact that on the strength of the expressions used by Goethe, a very able German writer has been led to conclusions which seem to the present editor quite erroneous. Hermann Hettner, who discusses Goethe's dramas at length in his admirable Literaturgeschichte bes achtzehnten Jahrhunderts,\* finds a painful dissonance between the first two and the last three acts of Taffo. will have it that Goethe originally intended the drama to "glorify the inalienable rights of genius and of culture as opposed to the arrogance of well-bred narrow-mindedness." That is to say, Tasso was to be held up to admiration as

Dritter Theil, brittes Buch, zweite Abtheilung, p. 77, ff.

the representative of what Goethe himself thought praiseworthy in the poetic temperament, and was to triumph at last over Antonio, conceived as a polished Philistine. According to Hettner, this is the theme that actually presents itself in the first two acts, which are substantially identical with the prose acts. With the third act, however, a new drama begins — a drama calculated with reference to the final triumph of Antonio and the humiliation of Tasso. From this point Tasso begins to appear as a weakling in need of discipline, while the character of Antonio becomes more and more admirable. The above-quoted sentence in Goethe's letter of February 1, 1788, "I cannot end thus," is accordingly interpreted by Hettner to mean: I cannot, as I had intended, allow Tasso to triumph.

Surely we should be somewhat reluctant to accept a theory that would make one of Goethe's most carefully elaborated works a rather clumsy patchwork devoid of organic unity. Fortunately, therefore, this view of Hettner's is not at all necessary. We have seen good reason for believing that the theme was for Goethe from the outset a tragic one. The hero was to have his "tragic guilt," and was to meet with final disaster because of it. This was the theme from the outset, and is the theme which is consistently developed from first to last. Neither in the first two acts nor elsewhere is Tasso held up for our unqualified admiration, nor is anything said from which it can naturally be inferred that the end of the action will

exhibit his triumph and set the seal of Goethe's absolute approval upon him. On the contrary, from the moment when we first hear of him we hear continually of the peculiar characteristic which becomes his tragic guilt, that is to say, his "somnambulism," his proneness to yield himself up so completely to his dreams or to the feeling which for the time being has possession of him, that he loses touch with the actualities of life, and hence does not see things as they are. The import of the drama, as we construe it, can best be brought to view by means of a short analysis.

In the first scene, as soon as the conversation is brought round to Tasso, it is precisely the characteristic just mentioned that forms the subject of discussion. We hear of him as one whose "eye scarcely lingers on this earth," as one who is absorbed continually in his own dreamy In the next scene Alphonso continues the strain; ideals. he blames the poet for avoiding society, and dwells upon the importance of introducing him to "life," that his character may be strengthened and his mind freed from foolish vagaries. Already we begin to suspect that a trait which can excite such solicitude in a sober-minded friend like Alphonso must be a somewhat serious matter. In the third scene Tasso himself appears and this suspicion is confirmed. He presents his poem and receives the thanks of his patron, and the appreciative language of his friends throws him into a fever of excitement. The bestowal of the laurel crown agitates him beyond expression; it "burns his locks," his "knees fail him," he will have the wreath transported to the clouds, to serve there as the goal of his effort forever. And when the Princess bespeaks more composure on his part, he loses himself in a fantastic revery and dreams of Elysium.

This excessive sensibility, this violent oscillation between extremes of emotional excitement, impresses us, and is meant to impress us, as a weakness. We have a feeling that this poet needs more steadiness of character; needs to learn self-command and manly independence. And as Tasso is not all admirable, so is Antonio in the next scene not all the reverse of admirable. There is no suggestion that he is meant for our disapproval or for final discomfiture. On the contrary, he appears as a gentleman whom one would like to know. He is the trusted agent of his prince, the wished-for companion of the two ladies, a man of thought and experience, and, withal, something of a poet. He is unamiable only in respect of his half-expressed disdain for dreamers like Tasso.

In the first scene of the second act, Tasso describes to the Princess the agitation into which he has been thrown by the words and the manner of Antonio. Her endeavor to reassure him brings them to reminiscences of the past, and Tasso is led to express the full measure of his veneration for her and of his anxiety to please her. She gives him credit for his good intentions, but reminds him of his besetting weakness, and urges him to make friends, especially to make a friend of Antonio. At the last she intimates to him in covert language that his homage will not be unwelcome to her provided he can be content to "renounce." After a delirious soliloquy upon his newfound happiness, Tasso offers his friendship to Antonio and demands instantaneous acceptance of the gift. Antonio, as a man of the world not accustomed to make his friends so suddenly, holds back, and an altercation ensues, in which Tasso finally loses his self-control, and draws his sword within the precincts of the palace. For this he is, after a kindly hearing, merely confined to his room by Alphonso; but the light penalty plunges him into the depths of despair and humiliation.

In the quarrel scene, so carefully is it drawn, we scarcely know whom to reproach. Antonio's want of delicacy is offset by Tasso's want of tact. At the most we can only say with Alphonso, that "when two men quarrel, the most clever is to blame."

The third act presents no new theme, but a continuation of the old one. The hero of the tragedy is involved in trouble—a trouble that has been brought about directly by his own lack of self-command, but indirectly by his quixotic attempt to take the friendship of Antonio by storm in deference to the wishes of the Princess. We feel sure, however, after the conversation between Antonio and the Duke, that the entanglement is not serious, and

that all can easily be made right again. Accordingly, we naturally expect some action looking toward a restoration of harmony, and this is what we have. In the third act Tasso does not appear, but his friends discuss the situation and plot for his welfare. We become acquainted with the conflicting plans of Antonio and the Countess. If Antonio is here more amiable, it is not that he is a new character, but only that his better nature is now dominant. anxious to make amends for the unworthy part he played in the quarrel. At the end of the act the whole difficulty seems in a fair way to be settled, no matter whether Antonio's plan or that of the Countess be carried out. now the tragic weakness of Tasso again interposes to mar his fortunes. Brooding by himself over his calamity, he exaggerates its importance. When the Countess comes to him upon her errand of peacemaker, he gives vent to unreasoning bitterness against Antonio, and talks in an absurdly petulant strain about the Duke's not consulting him with regard to affairs of state. When she proposes that he go with her to Florence, he sees in the suggestion only a conspiracy to get rid of him. This suspicion then takes complete possession of him, and he enters upon a course of dissimulation as the best means of outwitting his imagined enemies. He constrains Antonio to ask a leave of absence for him, that he may desert Ferrara for good under pretext of going to Rome to take the advice of friends with regard to his poem.

In the last act Alphonso reluctantly consents to this journey, and Tasso disingenuously returns thanks, pretending to be anxious solely for the perfection of his poem. In a short soliloquy he endeavors to fortify himself for further dissembling, but the arrival of the Princess dissipates his strength, so that he can feel nothing but the pain of the approaching separation. In wild excitement he imagines himself leaving Rome, disappointed and despairing, and going as a homeless wanderer to visit his sister Cornelia at Sorrento. When the Princess remonstrates with him for thus seeming to spurn the kindness of his friends, he catches eagerly at this expression of her sympathy, and as if he were being driven away, pleads to be retained, were it only as the Duke's hired servant. In complete despair, the Princess speaks the fateful words:

"Ich muß bich laffen, und verlaffen kann Mein herz bich nicht."

Hereupon a new frenzy takes possession of the excitable poet, and after a crescendo of passionate protestations, he forgets entirely the injunction of renunciation and gives her a lover's embrace.

This indiscretion of Tasso is the tragic catastrophe of the piece. We naturally expect it to be followed by grave consequences of some kind. As a matter of fact, the historical Tasso, though for a different offence, was imprisoned for seven years in the hospital of Santa Anna, where he suffered many indignities. What use was Goethe to

make of this subsequent history? What construction was he to let his reader or spectator put upon this singular denovement? What was to be the meaning of the drama? The probability is that these questions had not at the beginning occasioned much difficulty. Tasso was to commit a grave offence and to suffer the penalty for it in the ruin of his fortunes. His tragedy was to consist in his punish-It was to be a tragedy somewhat like that of Lenz at Weimar. But to Goethe, musing upon his theme in Italy, after his conceptions of art had grown clearer and broader, it became apparent that a naked conclusion of this sort would not do; that such a drama would satisfy no one unless perhaps the Lord High Chamberlain of a provincial court. For he must have felt as every reader feels, that Tasso's transgression, however it may appear before the tribunal of court etiquette, when taken before the broader tribunal of art and of human nature, can hardly be made to appear tragic. That an enamored poet who has lately received unequivocal tokens of affection from the lady of his love, should forget himself to the extent of embracing her, is very human. It is impossible to think of him as doomed for such an offence to death, or dungeon, or any other appalling disaster. The prince who could decree such a thing would need to be a monster of tyranny; but Goethe's Alphonso is no monster.

It was thoughts of this kind, we imagine, that were in the mind of Goethe when he wrote: "I cannot end thus."

He saw that it was necessary to transfigure the catastrophe in some way, so as to give it a more natural and a more poetic significance. But how to do this? We have evidence that the problem proved very perplexing, but at last it was solved. "The essential thing in all tragic situations," says Goethe, in Runft und Alterthum, "is separation, for which we need neither poison nor dagger, neither pike nor sword; departure from a familiar and beloved situation, through more or less of compulsion, is a variation of the same theme." In accordance with this conception, he decided to make no reference to the subsequent history of Tasso, to let it appear simply that the offending poet had forfeited his position at court and must now sever his relations with Alphonso and the Princess, and so to allow the tragic pathos of the piece to center in the pain of Tasso's enforced departure from a "beloved situation." This pain then became for Goethe, in some measure at least, a poetic symbol of the pain he himself had felt in leaving Italy, and in the rupture of his relations with Charlotte von Stein.

But this was not all. How should this separation be conceived? As a pure calamity, utterly without compensations? As an event that should leave the poet crushed and desolate and without support of any kind in his affliction? This again would be highly absurd, and would have been at any rate quite impossible for the Goethe of 1789. He himself had been for years "entangled in a snare" at

Weimar, and in breaking away from it and resolving to live for his art alone, had found mental freedom and a happiness such as he had not before known; how then should he imagine that a similar experience would be an unmixed disaster for his hero? For Tasso at Ferrara is also entangled in a snare. In many ways his position there is a false one. Demands are made upon him with which he cannot comply save at the expense of his poetic instinct. His veneration for the Duke, his passion for the Princess, are both so extravagant as to approach the morbid. The atmosphere of the court is such as to keep him at war with himself and make him the victim of hypochondriac fancies. He is even tormented by the crotchet that he might become a successful statesman or a great soldier. All these things interfere with that serenity of mind which the poet needs. And so we cannot altogether repress the feeling that it would be better for him, at the cost of whatever suffering, to break away from this entanglement and live for his poetic talent only. Even the pain he may look on as a boon, since it is precisely the nature of his peculiar gift to be able to give utterance to what he suffers, and so transmute his personal grief into lasting forms of beauty.

Goethe often refers to his writings as the expression of what he had *suffered*. "My works," he writes to the Countess Stolberg, "are but the recorded joys and *sorrows* of my life." "Happiness and unhappiness become song," he sings in the motto to the first division of his lyrics. His

early romance had dealt with the sufferings of young Werther, and upon resuming Faust, in 1797, the poem presents itself to his mind as his "sorrow." \* To quote the words of Schröer: † "Goethe loved large and genuine pain, and in times of depression longed for the 'comfort of sorrow and of tears." This idiosyncrasy of the German poet appears strikingly in a passage of the Italienische Reise, where, in describing his departure from Rome, he tells us how his mind was haunted for days by certain verses of Ovid, in which the Roman exile recalls his own last night in Rome. "My sufferings," writes Goethe, ‡ "blended themselves with his, and this inward process occupied me many a day and night on my journey. But I avoided writing down a line for fear that the delicate aroma of my pain might disappear. I scarcely wanted to look at anything lest I disturb myself in this sweet sorrow. presently it came home to me how beautiful the aspect of the world is, if we only look at it with interested eyes. I nerved myself to a freer poetic activity, took up Taffo, and"-here follows the passage already quoted on page xxxvii.

We are now prepared to understand the difficult final scene of our drama. Tasso at first supposes that what has happened is only the consummation of a deliberately planned conspiracy against him. He gives vent to his

<sup>&</sup>quot; Rein Leib ertont ber unbefannten Renge.

<sup>4</sup> p. 125; cf. also p. 130.

<sup>1</sup> Berte, XXIV., 511.

feelings in wild denunciations of everybody, and when Antonio gently remonstrates with him, he retorts that he does not wish to hear a sensible word, or to be disturbed in the "stolid happiness" of his misery. He demands that Antonio shall permit him to go away. When Antonio refuses to abandon him in his distress, he begins to see that he has to do not with an enemy, but with a man who would be his friend. Then rage gives place to uncontrolled grief for what he has lost, for "what he has himself forfeited." Antonio endeavors to recall him to a recollection of what he is, and bids him compare himself with others. Then at last, "admonished at the right time," the poet perceives that, though no example in history be able to comfort him, though "everything be gone," there still remain — tears and the gift of song. In this thought he grows calmer. Taking the hand of Antonio, he likens him to the steadfast rock, himself to the tossing wave. Then the simile changes; he is no longer the tossing wave. but the mariner whose boat has gone to pieces in the storm, and who, at the last, clambers up on the rock upon which he seemed likely to be wrecked.

Thus the outcome of the drama is not of a depressing character, but quite the reverse. Tasso has saved from the wreck of his fortunes what is, after all, his best possession, and has also found a friend; a friend in the person of the very man whom he had tried to win by storm in the ill-fated scene that had been the beginning of his troubles. Manly

friendship and a purified faith in his own poetic endowment are not so poor a compensation for what he has lost. So, too, Goethe's Prometheus has as its essential theme the self-sufficiency of the hero who, when the very gods have turned against him, falls back proudly upon his own dignity as creative artist.\* This consolatory conclusion of Taffo was a necessity, since the author was himself a poet. Any other ending would have seemed to say that the poet's characteristic endowments - the quick fancy, the sensitive mind and heart, the brooding imagination are there only to be held in check in the interest of calm philosophy and worldly wisdom. For Goethe, in spite of all his composure, such a thought as that would have been repellent enough at any period of his life. His normal feeling was that which once led him to write: "I thank the gods that they have given me the gift of concentrating in echoing song what takes place in my soul."†

In what has just been said, we doubtless have the reasons that led the author of Taffo to publish it as a Schausfpiel, rather than as a Trauerspiel or a Tragödie. But it is interesting to note in this connection that he refers to it in a letter of April 17, 1789, as a Tragödie.

<sup>\*</sup> Cf. Scherer: Auffage über Goethe, p. 250.

<sup>†</sup> To Frau von Stein, in April, 1781. Schöll-Fielitz I., 352.

<sup>‡</sup> To Klein, Goethe-Jahrbuch, VIII., 278.

#### VII.

THE CHARACTERS OF TASSO. THE DRAMATIC MERITS, LANGUAGE AND RHYTHM OF THE PIECE.

It was said above in effect, that the characters of Taffo are neither faithful historical portraits, nor copies of personages known to Goethe. They are in general new creations which owe their names and their milieu to history, some of their traits to Goethe's personal observation, but the real essence of their being to his poetic imagination. The portrait of the hero himself owes more to history than does that of any of the other personages. Thus, Tasso's suspicious temper, his proneness to fancy himself slighted, his tendency to hypochondria, his carelessness with respect to money, his expreme solicitude about his poem, his troubles with the critics and with the physicians—all this and more Goethe found in one or the other of his authorities.

Of Antonio little is historical but his name. There is in the Goethe archives at Weimar a manuscript of Taffo, in which the character is called Giambatista Pigna. This manuscript has been corrected by Goethe's hand, the name Pigna erased, and Antonio Montecatino put in its place.\* Pigna was Alphonso's secretary during the first decade of Tasso's residence at Ferrara (1565-1575). He was highly esteemed, according to Serassi, as orator, phi-

<sup>•</sup> For this information the editor is indebted to private advices from Dr. Bernhard Suphan, Director of the Goethe-Archives at Weimar.

losopher, and poet, and became Tasso's poetic rival. In 1575 he died and was succeeded by Montecatino, who was no poet, but a philosopher. Serassi's notices of Montecatino are very meagre. He speaks of him as a man of great learning and talent, who, however, became jealous of Tasso, and in time the head of a sort of conspiracy. against him. Tasso himself, as appears from some of his extant letters, regarded Montecatino as one of his most malignant enemies. Of an actual quarrel between the two, however, we hear nothing in the authorities, any more than of Montecatino's diplomatic mission or skill in statecraft. His services to the house of Ferrara seem to have been of a much more equivocal character than appears in Goethe's drama. At least he did not long remain in favor at court, and Muratori expressly charges him with having betrayed the house of Este to Clement VIII.† Serassi relates that in 1587, Montecatino, at that time out of favor, dedicated one of his published works to Tasso, whereupon the latter politely acknowledged the courtesy, and addressed some consolatory reflections to his former enemy. Whether this account may have affected the conclusion of Goethe's Taffo is open to conjecture. Serassi adduces the incident as evidence of the extreme placability of Tasso's disposition. The actual quarrel of Tasso, which was believed by Manso to have been the beginning

<sup>&</sup>quot; Una specie di congiura," p. 230. Serassi evidently believed in the reality of the court cabal against Tasso.

<sup>†</sup> Black, I., 237.

of the poet's misfortunes, was not with Montecatino, but with a man whom he describes in one of his letters as an "infamous wretch," inferior to himself in rank, and devoid of common honor. Who this false friend was is not known; Serassi thinks it was one Maddalò, a member of the cabal against Tasso.

But if Goethe's Antonio owes little to his historical namesake, still less does he owe demonstrably to any actual personages at Weimar. Various individuals, notably Fritsch and Herder, have been thought by different writers to have furnished some of his characteristics, but this is all very uncertain. The fact is that Antonio is a natural and necessary pendant to Tasso. One is the dreamy, excitable poet, the other the cool-headed man of affairs, who keeps his wits about him. Neither is Goethe: both contain "bone of his bone and flesh of his flesh." One stands for the rights of the inflammable heart, the other for those of the calculating intellect. It is the same dualism that runs through so many of Goethe's works, meeting us for example in Goetz and Weislingen, Clavigo and Carlos, Faust and Mephistopheles, Orestes and Pylades, Egmont and Orange. And right here the fact is worth noticing, because it has a biographical significance, that while in the earlier works the representative of the calculating intellect is a villain or a devil, in the later ones he is meant to be admired.

Of the two women in the play, the Princess owes most

to history. Leonora of Este, sister of Alphonso II., was born in 1537, and spent her life unmarried at Ferrara. Serassi describes her as possessing admirable gifts of body and mind, as fond of the society of scholars, and as having been particularly gracious to Tasso out of admiration for his genius and learning. He also speaks of her shy and reserved disposition, her reluctance to appear in society, her extreme piety, and her general reputation for saintly goodness.\* These traits blended well with certain characteristics of Charlotte von Stein, whom we recognize in Leonora's magic influence over Tasso, her melancholy, her philosophy of resignation, the inertness of her character, her tendency towards querulousness and pessimistic criticisms of life.

Leonora Sanvitale, wife of Giulio Tiene, Count of Scandiano, first came to Ferrara, according to Serassi, in the winter of 1576, that is to say, the year following the completion of Tasso's great poem. In the pages of Serassi she appears as a woman of great beauty, of noble and elegant manners, and lofty mind; also as well versed in letters and science.† She is the second of Manso's three Leonoras, the third being, according to Serassi, a myth. True it is, at any rate, that Tasso joined with others at court in singing her praises, as he had long been singing the praises of the Princess. Both ladies are celebrated by

<sup>\*</sup> Pp. 130, 150, and passim.

<sup>†</sup> P. 215. "Giovinetta bellissima, d'alto animo, e di leggiadre e gentilissime maniere, ed oltre a ciò assai versata negli studi delle buone lettere e delle scienze."

name in extant verses of his, while other verses tell simply of "Leonora." So that the ambiguous homage is in a measure historical; but whether this homage was the expression of emotions more tender than the exigencies of poetic gallantry required, is still a moot-question, with the probabilities, since Serassi's time, rather against the tradition. The matter is one that does not concern us here. Goethe's Countess Leonora, one of his most charming creations, is a natural pendant to the Princess; a woman of "lighter being," but equally endowed with good womanly qualities. She owes nothing discernible to history, and her indebtedness to any actual women of Goethe's acquaintance is so intangible, so uncertain, that it is hardly worth while to hazard even a guess with regard to it. No less than ten different individuals have been mentioned by various writers as having contributed more or less to her portrait.\*

Of Alphonso little need be said. He owes nothing but here and there a bit of costume to the actual Alphonso II. of Ferarra, and little that is discernible with certainty to Karl August of Weimar. The best formula for him would be that he is Goethe's idea of a duke *comme il faut*.

From the nature of the case, such a drama as Tasso could not be highly successful as a stage play. It was put upon the stage at Weimar as early as 1808, and with

The list can be found in Kern, p. 69, who remarks that his enumeration does not pretend to be exhaustive. Most commonly mentioned as originals of Goethe's Countess are: Corona Schröter, the Countess von Werthern, and Frau von Branconi.

success, but it never has become a popular favorite, although in our day it is often played, and eminent modern actors have had a liking for it, and have won distinction in the role of Tasso.\* The common criticism of the piece is that it lacks action, and this criticism is, according to all ordinary standards, valid, although Kern makes an ingenious and readable attempt to show that Taffo is not so much deficient in action as the conventional conception of action is false and inadequate. Be this as it may, what action there is (excepting, perhaps, the quarrel scene), is of a kind somewhat out of the range of universal human interest. The dialogue, too, turns largely upon questions of character, of culture; and the issues of culture, whatever may be their intrinsic importance, are not exciting when debated on the stage. But the most important reason for the dramatic inefficiency of the play is the one assigned by Goethe himself, namely, the minuteness of detail with which the portraits are elaborated. The stage requires striking effects, heavy masses of color and sharp contrasts: in Tasso all is done with a small brush and in delicate shades. Thus it is a dramatic study for the reader rather than an acting play for the theatre. It interests us as criticism of life. Heard from the stage under the most favorable circumstances, says one critic, it produces a lyric rather than a dramatic effect.

The literary form of Taffo is in keeping with the atmos-

<sup>\*</sup> Cf. Grans, pp. 18, 19.

phere of courtly refinement that pervades the piece. The language is everywhere chaste and elegant. Provincialisms and colloquialisms are avoided. In his earlier works Goethe drew largely upon the terse and rugged idioms of the common people and of every-day life. Göt was a revolt not less against the unities and the other conventional rules, than against the conventional language of the older drama. In Taffo there is no trace of this revolt, no tendency to Shakespearize. The unities are strictly observed; the characters are few, and of exalted station; the plot is simple, and is skilfully developed in substantial harmony with the approved rules of the French classic drama. And for the older conventional diction in alexandrines has been substituted a new conventional diction in iambics.

Of this diction Hermann Grimm speaks thus: "Taffo gives us Goethe's language in its perfection. These iambics taught Schiller to make iambics, and furnished Schlegel with the language in which he made Shakespeare a German poet." But here, as often, Grimm's statement is too strong. It is to be observed, in the first place, that as good iambics as Schiller ever wrote are to be found in portions of Don Carlos, which appeared in 1787. Furthermore, Schlegel himself, who is said by Grimm to have learned the versifier's art from Goethe, delivers this opinion: "Goethe's unrhymed iambics, particularly in the Sphigenie and Taffo, with all their perfect elegance of expression and their most agreeable melody, can not pass

for a model of what this species of verse should be when applied to dramatic composition. They are not conversational (bialogists) enough; especially do they lack what in painting is called *heurté*. The periods trail their slow length along in melodious billowy motion through too many lines." •

It is not to be denied that from the point of view of dramatic requirements there is much force in Schlegel's criticism. The rhythm of Taffo is smooth and regular to the point of monotony. Pentameters of exactly the same type, or differing from one another only by the presence or absence of the eleventh syllable at the end, follow each other in almost unrelieved succession. Each foot, too, consists uniformly of an unaccented followed by an accented syllable; very rarely, indeed, does the position of the stress vary, and feet of three syllables scarcely occur at all. In short, the "irregularities," the boldness, the versatility of Shakespeare's rhythm, are almost totally wanting in that of Goethe. There are indeed in the play some twenty-five abnormal verses, nearly a score of them alexandrines, the remainder imperfect verses of three or four feet; but one can not imagine such lines as Gloster's

"In the deep bosom of the ocean buried," or Macbeth's

"What! will the line stretch out to the crack of doom?" as occurring in Torquato Taffo. There all is perfect

<sup>\*</sup> A. W. Schlegel's Sammtliche Berte, VII., 66.

regularity, and this regularity, while it may not be displeasing to the reader, and may even seem to constitute a good part of the characteristic charm of the piece, is, from a dramatic point of view, a source of weakness rather than of strength.

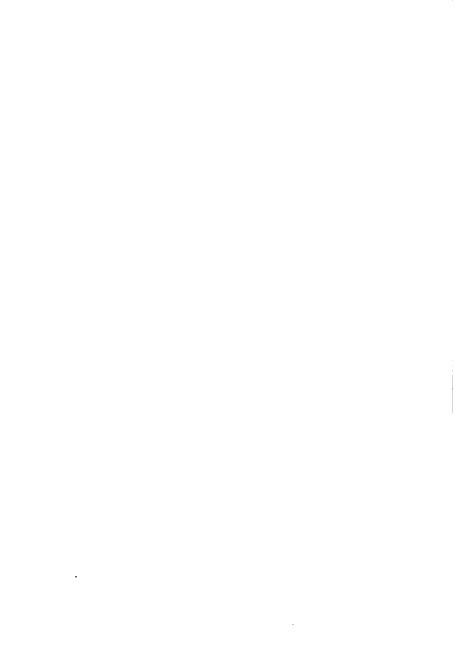

# Torquato Tasso.

Ein Schauspiel.

## Personen.

Alphons, ber Zweite, Herzog von Ferrara. Leonore von Este, Schwester des Perzogs. Leonore Sanvitale, Gräfin von Scandiano. Torquato Tasso. Antonio Montecatino, Staatssekretär.

Der Schauplat ift auf Belriguardo, einem Luftichloffe.

## Erster Aufzug.

## Grfter Auftritt.

Bartenplat, mit hermen ber epifchen Dichter geziert. Born an ber Scene jur Rechten Birgil, jur Linten Arioft.

#### Pringeffin. Leonore.

## Pringeffin.

Du siehst mich lächelnd an, Eleonore, Und siehst dich selber an und lächelst wieder. Was hast du? Laß es eine Freundin wissen! Du scheinst bedenklich, doch du scheinst vergnügt.

#### Leanare.

Ja, meine Fürstin, mit Vergnügen seh' ich Uns beibe hier so ländlich ausgeschmückt. Wir scheinen recht beglückte Schäferinnen, Und sind auch wie die Glücklichen beschäftigt. Wir winden Kränze. Dieser, bunt von Blumen, Schwillt immer mehr und mehr in meiner Hand; Du hast mit höherm Sinn und größerm Herzen Den zarten schlanken Lorbeer dir gewählt.

## Pringeffin.

Die Zweige, die ich in Gebanken flocht, Sie haben gleich ein würdig Haupt gefunden, Ich setze fie Birgilen dankbar auf. (Sie tranzt die Herme Birgils.)

5

10

Iζ

#### Bennore.

So brud' ich meinen vollen frohen Kranz Dem Meister Lubwig auf die hohe Stirne — (Sie tränzt Ariostens Derme.) Er, dessen Scherze nie verblühen, habe Gleich von dem neuen Frühling seinen Teil.

## Pringeffin.

20

25

30

35

Mein Bruder ift gefällig, daß er uns In diesen Tagen schon auf's Land gebracht; Wir können unser sein und stundenlang Uns in die goldne Zeit der Dichter träumen. Ich liebe Belriguardo, denn ich habe hier manchen Tag der Jugend froh durchlebt, Und dieses neue Grün und diese Sonne Bringt das Gefühl mir jener Zeit zurück.

#### Leonore.

Ja es umgibt uns eine neue Welt!
Der Schatten dieser immer grünen Bäume
Wird schon erfreulich. Schon erquickt uns wieber
Das Rauschen dieser Brunnen. Schwankend wiegen
Im Morgenwinde sich die jungen Zweige.
Die Blumen von den Beeten schauen uns
Mit ihren Kinderaugen freundlich an.
Der Gärtner beckt getrost das Winterhaus
Schon der Citronen und Drangen ab,
Der blaue himmel ruhet über uns,
Und an dem Horizonte löst der Schnee
Der fernen Berge sich in leisen Duft.

## Pringeffin.

Es wäre mir der Frühling fehr willkommen, Wenn er nicht meine Freundin mir entführte.

45

50

55

60

65

#### Leonore.

Erinnre mich in diesen holben Stunden, D Fürstin, nicht wie balb ich scheiben soll.

## Pringeffin.

Bas bu verlaffen magft, bas finbeft bu In jener großen Stadt geboppelt wieber.

## Leonore.

Es ruft die Pflicht, es ruft die Liebe mich Bu dem Gemahl, der mich so lang' entbehrt. Ich bring' ihm seinen Sohn, der dieses Jahr So schnell gewachsen, schnell sich ausgebildet, Und teile seine väterliche Freude. Groß ist Florenz und herrlich, doch der Wert Bon allen seinen aufgehäuften Schätzen Reicht an Ferrara's Edelsteine nicht. Das Bolk hat jene Stadt zur Stadt gemacht, Kerrara ward durch seine Kürsten groß.

## Bringeffin.

Mehr durch die guten Menschen, die sich hier Durch Bufall trafen und jum Glud verbanden.

#### Leonore.

Sehr leicht zerstreut ber Zufall was er sammelt. Ein ebler Mensch zieht eble Menschen an Und weiß sie fest zu halten, wie ihr thut. Um beinen Bruder und um dich verbinden Gemüter sich, die euer würdig sind, Und ihr seid eurer großen Läter wert. Hier zündete sich froh das schone Licht Der Wissenschaft, des freien Denkens an, Als noch die Barbarei mit schwerer Dämm'rung

Die Welt umber verbarg. Mir klang als Rind Der Name Bercules von Efte icon. Schon Hippolyt von Efte voll in's Ohr. Ferrara ward mit Rom und mit Florenz 70 Bon meinem Bater viel gepriefen! Oft Sab' ich mich hingesehnt; nun bin ich ba. Sier ward Petrarch bewirtet, bier gepflegt, Und Arioft fand seine Mufter hier. Italien nennt feinen großen Ramen, 75 Den biefes Saus nicht feinen Gaft genannt. Und es ist vorteilhaft ben Genius Bewirten: gibft bu ibm ein Gaftgeschent, So läßt er bir ein ichoneres gurud. Die Stätte, bie ein guter Mensch betrat, 80 Ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt Sein Wort und seine That dem Enkel wieder.

### Bringeffin.

Dem Enkel, wenn er lebhaft fühlt wie bu; Gar oft beneib' ich bich um biefes Glud.

#### Leonore.

85

90

Das du, wie wenig andre, still und rein Genießest. Drängt mich doch das volle Herz Sogleich zu sagen was ich lebhaft fühle; Du fühlst es besser, fühlst es tief und — schweigst. Dich blendet nicht der Schein des Augenblicks, Der Wis besticht dich nicht, die Schweichelei Schwiegt sich vergebens künstlich an dein Ohr: Fest bleibt dein Sinn und richtig dein Geschmack, Dein Urteil g'rad, stets ist dein Anteil groß Am Großen, das du wie dich selbst erkennst.

### Pringeffin.

Du solltest dieser höchsten Schmeichelei Richt das Gewand vertrauter Freundschaft leihen.

95

#### Leonore.

Die Freundschaft ist gerecht, sie kann allein Den ganzen Umfang beines Werts erkennen. Und laß mich der Gelegenheit, dem Glück Auch ihren Teil an deiner Bildung geben; Du hast sie doch, und bist's am Ende doch, Und dich mit deiner Schwester ehrt die Welt Bor allen großen Frauen eurer Zeit.

100

### Bringeffin.

Dich kann bas, Leonore, wenig rühren, Wenn ich bebenke wie man wenig ist. Und was man ist bas blieb man andern schuldig. Die Renntnis alter Sprachen und bes Beften, Bas uns die Borwelt ließ, bant' ich ber Mutter; Doch war an Wiffenschaft, an rechtem Sinn Ihr feine beiber Töchter jemals gleich ; Und foll fich eine ja mit ihr vergleichen, So hat Lucretia gewiß bas Recht. Much, kann ich bir versichern, bab' ich nie Als Rang und als Besit betrachtet, was Mir die Natur, was mir das Blud verlieh. 3d freue mich wenn fluge Manner fprechen, Daß ich verstehen kann wie sie es meinen. Es fei ein Urteil über einen Mann Der alten Reit und seiner Thaten Wert; Es fei von einer Wiffenschaft bie Rebe. Die, burch Erfahrung weiter ausgebreitet, Dem Menschen nutt, indem fie ibn erhebt;

105

110

115

Bohin sich das Gespräch der Eblen lenkt,
Ich folge gern, denn mir wird leicht zu folgen.
Ich höre gern dem Streit der Klugen zu,
Benn um die Kräfte, die des Menschen Brust
So freundlich und so fürchterlich bewegen,
Mit Grazie die Rednerlippe spielt;
Gern, wenn die fürstliche Begier des Ruhms,
Des ausgebreiteten Besitzes, Stoff
Dem Denker wird, und wenn die seine Klugheit,
Bon einem klugen Manne zart entwickelt,
Statt uns zu hintergehen uns belehrt.

#### Leonore.

Und dann nach dieser ernsten Unterhaltung
Ruht unser Ohr und unser innrer Sinn
Gar freundlich auf des Dichters Reimen aus,
Der uns die letzten lieblichsten Gefühle
Mit holden Tönen in die Seele slößt.
Dein hoher Geist umfaßt ein weites Reich,
Ich halte mich am liebsten auf der Insel
Der Poesie in Lorbeerhainen auf.

### Bringeffin.

In biesem schönen Lande, hat man mir Bersichern wollen, wächs't vor andern Bäumen Die Myrte gern. Und wenn der Musen gleich Gar viele sind, so sucht man unter ihnen 145 Sich seltner eine Freundin und Gespielin, Als man dem Dichter gern begegnen mag, Der uns zu meiden, ja zu fliehen scheint, Etwas zu suchen scheint, das wir nicht kennen Und er vielleicht am Ende selbst nicht kennt.

155

160

165

170

175

Da wär' es benn ganz artig, wenn er uns Bur guten Stunde träfe, schnell entzückt Uns für den Schatz erkennte, den er lang' Bergebens in der weiten Welt gesucht.

#### Leonore.

3ch muß mir beinen Scherz gefallen laffen, Er trifft mich zwar, boch trifft er mich nicht tief. Ich ehre jeden Mann und fein Berdienft, Und ich bin gegen Taffo nur gerecht. Sein Auge weilt auf biefer Erbe faum ; Sein Dhr vernimmt ben Einklang ber Natur; Bas die Geschichte reicht, bas Leben gibt, Sein Busen nimmt es gleich und willig auf: Das weit Zerftreute sammelt sein Gemut, Und fein Gefühl belebt bas Unbelebte. Dft abelt er was uns gemein erschien, Und bas Geschätte wird vor ihm zu nichts. In biesem eignen Zauberkreise wandelt Der wunderbare Mann, und zieht uns an Dit ihm zu wandeln, teil an ihm zu nehmen: Er scheint sich uns zu nahn, und bleibt uns fern; Er scheint uns anzusehn, und Geifter mögen Un unfrer Stelle feltsam ihm erscheinen.

### Pringeffin.

Du hast ben Dichter sein und zart geschilbert, Der in ben Reichen süßer Träume schwebt. Allein mir scheint auch ihn bas Wirkliche Gewaltsam anzuziehn und fest zu halten. Die schönen Lieber, die an unsern Bäumen Wir hin und wieder angeheftet finden, Die, golbnen Apfeln gleich, ein neu Hesperien Und buftend bilben, erkennst bu sie nicht alle Kur holbe Früchte einer wahren Liebe?

180

#### Beansre.

Ich freue mich ber schönen Blätter auch. Mit mannigfalt'gem Geist verherrlicht er Ein einzig Bilb in allen seinen Reimen. Balb hebt er es in lichter Glorie Zum Sternenhimmel auf, beugt sich verehrend Wie Engel über Wolken vor dem Bilde; Dann schleicht er ihm durch stille Fluren nach, Und jede Blume windet er zum Kranz. Entsernt sich die Berehrte, heiligt er Den Pfad, den leis' ihr schöner Fuß betrat. Bersteckt im Busche, gleich der Nachtigall, Füllt er aus einem liedekranken Busen Mit seiner Klagen Wohllaut Hain und Luft: Sein reizend Leid, die seltz muß nach —

185

190

195

### Bringeffin.

Und wenn er seinen Gegenstand benennt, So gibt er ihm ben Namen Leonore.

#### Resuste.

Es ist bein Name wie es meiner ist. Ich nähm' es übel wenn's ein andrer wäre. Mich freut es daß er sein Gefühl für dich In diesem Doppelsinn verbergen kann. Ich bin zufrieden daß er meiner auch Bei dieses Namens holdem Klang gedenkt. Hier ist die Frage nicht von einer Liebe, Die sich des Gegenstands bemeistern will.

200

Ausschließend ihn besitzen, eifersüchtig Den Anblid jedem andern wehren möchte. Wenn er in seliger Betrachtung sich Mit beinem Wert beschäftigt, mag er auch An meinem leichtern Wesen sich erfreun. Uns liebt er nicht, — verzeih' daß ich es sage! — Aus allen Sphären trägt er was er liebt Auf einen Namen nieder, ben wir führen, Und sein Gefühl teilt er uns mit; wir scheinen Den Mann zu lieben, und wir lieben nur Mit ihm das höchste was wir lieben können.

## Bringeffin.

Du haft dich sehr in diese Wissenschaft Bertieft, Eleonore, sagst mir Dinge, Die mir beinahe nur das Ohr berühren Und in die Seele kaum noch übergehn.

#### Leonore.

Du? Schülerin bes Plato! nicht begreifen, Was dir ein Neuling vorzuschwaßen wagt? Es müßte sein daß ich zu sehr mich irrte; Doch irr' ich auch nicht ganz, ich weiß es wohl. Die Liebe zeigt in dieser holden Schule Sich nicht, wie sonst, als ein verwöhntes Kind; Es ist der Jüngling, der mit Psychen sich Vermählte, der im Rat der Götter Sig Und Stimme hat. Er tobt nicht frevelhaft Bon einer Bruft zur andern hin und her; Er heftet sich an Schönheit und Gestalt Nicht gleich mit süßem Irrtum sest, und büßet Richt schnellen Rausch mit Ekel und Verdruß.

210

215

220

225

### Pringeffin.

Da kommt mein Bruber! Laß uns nicht verraten Bohin sich wieder das Gespräch gelenkt; Bir würden seinen Scherz zu tragen haben, Wie unsre Kleidung seinen Spott erfuhr.

235

### Zweiter Auftritt.

Die vorigen. Alphons.

### Alphons.

Ich suche Tasso, ben ich nirgends sinde, Und tress' ihn — hier sogar bei euch nicht an. Könnt ihr von ihm mir keine Nachricht geben?

240

### Pringeffin.

3ch fah ihn geftern wenig, heute nicht.

### Alphons.

Es ist ein alter Fehler, daß er mehr Die Einsamkeit als die Gesellschaft sucht. Berzeih' ich ihm, wenn er den bunten Schwarm Der Menschen flieht, und lieber frei im Stillen Mit seinem Geist sich unterhalten mag; So kann ich doch nicht loben, daß er selbst Den Kreis vermeidet den die Freunde schließen.

245

#### Leonore.

Irr' ich mich nicht, so wirst du bald, o Fürst, Den Tadel in ein frohes Lob verwandeln. Ich sah' ihn heut' von fern; er hielt ein Buch Und eine Tasel, schrieb und ging und schrieb. Ein flüchtig Wort, das er mir gestern sagte,

Schien mir sein Werk vollenbet anzukunden. Er sorgt nur kleine Züge zu verbessern, Um deiner Huld, die ihm so viel gewährt, Ein würdig Opser endlich darzubringen. 255

#### Mlphons.

Er soll willsommen sein, wenn er es bringt, Und losgesprochen sein auf lange Zeit. So sehr ich teil an seiner Arbeit nehme, So sehr in manchem Sinn das große Werk Mich freut und freuen muß, so sehr vermehrt Sich auch zulett die Ungeduld in mir. Er kann nicht enden, kann nicht fertig werden, Er ändert stets, ruckt langsam weiter vor, Steht wieder still, er hintergeht die Hossmung; Unwillig sieht man den Genuß entsernt In späte Zeit, den man so nah' geglaubt.

260

**2**65

### Pringeffin.

Ich lobe die Bescheibenheit, die Sorge, Womit er Schritt vor Schritt zum Ziele geht. Nur durch die Gunst der Musen schließen sich So viele Reime fest in Eins zusammen; Und seine Seele hegt nur diesen Trieb, Es soll sich sein Gedicht zum Ganzen ründen: Er will nicht Märchen über Märchen häusen, Die reizend unterhalten und zuletzt Wie lose Worte nur verklingend täuschen. Laß ihn, mein Bruder! denn es ist die Zeit Bon einem guten Werke nicht das Maß; Und wenn die Rachwelt mit genießen soll, So muß des Künstlers Witwelt sich vergessen.

270

275

### Alphons.

Lag uns jufammen, liebe Schwester, wirken! Die wir zu beiber Borteil oft gethan. 285 Wenn ich zu eifrig bin, fo lindre bu : Und bift bu ju gelind', fo will ich treiben. Wir feben bann auf einmal ibn vielleicht Am Biel, wo wir ibn lang'gewünscht zu febn. Dann foll bas Baterland, es foll bie Belt Erstaunen, welch ein Wert vollenbet worben. 290 Ach nehme meinen Teil bes Ruhms bavon. Und er wird in das Leben eingeführt. Ein ebler Menich fann einem engen Rreise Richt feine Bilbung banken. Baterland Und Welt muß auf ihn wirken. Ruhm und Tabel 295 Muß er ertragen lernen. Sich und anbre Wird er gezwungen recht zu kennen. Wiegt nicht bie Ginfamkeit mehr fcmeichelnd ein. Es will ber Feind - es barf ber Freund nicht schonen: Dann übt ber Müngling streitend seine Rrafte. 300 Rühlt was er ift, und fühlt fich balb ein Mann.

#### Leonare.

So wirst du, Herr, für ihn noch alles thun, Wie du disher schon viel für ihn gethan. Es bildet ein Talent sich in der Stille, Sich ein Charakter in dem Strom der Welt. O daß er sein Gemüt wie seine Kunst An deinen Lehren bilde! daß er nicht Die Menschen länger meide, daß sein Argwohn Sich nicht zuletzt in Furcht und Haß verwandle!

### Alphons.

Die Menschen fürchtet nur wer sie nicht kennt, Und wer sie meibet wird sie balb verkennen.

Das ist sein Fall, und so wird nach und nach Ein frei Gemüt verworren und gefesselt. So ist er oft um meine Gunst besorgt Weit mehr als es ihm ziemte; gegen viele Hegt er ein Mißtraun, die, ich weiß es sicher, Nicht seine Feinde sind. Begegnet ja, Daß sich ein Brief verirrt, daß ein Bedienter Aus seinem Dienst in einen andern geht, Daß ein Papier aus seinen Händen kommt, Gleich sieht er Absicht, sieht Verräterei Und Tücke, die sein Schicksal untergräbt.

315

320

### Pringeffin.

Laß uns, geliebter Bruber, nicht vergessen, Daß von sich selbst der Mensch nicht scheiden kann. Und wenn ein Freund, der mit uns wandeln sollte, Sich einen Fuß beschäbigte, wir würden Doch lieber langsam gehn und unfre Hand Ihm gern und willig leihen.

325

### Alphons.

Besser wär's, Wenn wir ihn heilen könnten, lieber gleich Auf treuen Rat des Arztes eine Kur Bersuchten, dann mit dem Geheilten froh Den neuen Weg des frischen Lebens gingen. Doch hoss' ich, meine Lieben, daß ich nie Die Schuld des rauhen Arztes auf mich lade. Ich thue was ich kann, um Sicherheit Und Zutraun seinem Busen einzuprägen. Ich geb' ihm oft in Gegenwart von vielen Entschiedne Zeichen meiner Gunst. Beklagt Er sich bei mir, so lass' ich's untersuchen, Wie ich es that, als er sein Zimmer neulich

330

335

Erbrochen glaubte. Läßt sich nichts entbeden,
So zeig' ich ihm gelassen, wie ich's sehe;
Und da man alles üben muß, so üb' ich,
Weil er's verdient, an Tasso die Geduld;
Und ihr, ich weiß es, steht mir willig bei.
345
Ich hab' euch nun aus's Land gebracht und gehe Heut' abend nach der Stadt zurück. Ihr werdet
Auf einen Augenblick Antonio sehen;
Er kommt von Rom und holt mich ab. Wir haben
Viel auszureden, abzuthun. Entschlüsse
Sind nun zu fassen, Briefe viel zu schreiben;
Das alles nötigt mich zur Stadt zurück.

### Pringeffin.

Erlaubst du uns, daß wir dich hinbegleiten?

### Alphons.

Bleibt nur in Belriguardo, geht zusammen Hinüber nach Consandoli! Genießt Der schönen Tage ganz nach freier Lust.

### Bringeffin.

Du kannst nicht bei uns bleiben? die Geschäfte Nicht hier so gut als in der Stadt verrichten?

### Leonore.

Du führst uns gleich Antonio hinweg, Der uns von Rom so viel erzählen sollte?

### Alphons.

Es geht nicht an, ihr Kinder; doch ich komme Mit ihm so bald als möglich ist zurück: Dann soll er euch erzählen, und ihr sollt Mir ihn belohnen helsen, der so viel In meinem Dienst auf's neue sich bemübt. **36**0

355

Und haben wir uns wieder ausgesprochen, So mag der Schwarm bann kommen, daß es lustig In unsern Gärten werde, daß auch mir, Wie billig, eine Schönheit in dem Kühlen, Wenn ich sie suche, gern begegnen mag.

370

#### Leonore.

Wir wollen freundlich durch die Finger sehen.

### Alfhons.

Dagegen wißt ihr baß ich schonen kann.

Pringeffin (nach ber Scene getehrt).

Schon lange seh' ich Tasso kommen. Langsam Bewegt er seine Schritte, steht bisweilen Auf einmal still, wie unentschlossen, geht Dann wieder schneller auf uns los, und weilt Schon wieder.

375

### Alphons.

Stört ihn, wenn er benkt und bichtet, In seinen Träumen nicht und laßt ihn wandeln.

#### Leonore.

Rein, er hat uns gefehn, er kommt hierher.

### Dritter Auftritt.

Die Borigen. Zaffo.

Zaffo (mit einem Buche in Bergament geheftet).

Ich komme langsam bir ein Werk zu bringen, Und zaudre noch es dir zu überreichen. Ich weiß zu wohl, noch bleibt es unvollendet, Wenn es auch gleich geendigt scheinen möchte.

Allein, war ich beforgt es unvollkommen Dir hinzugeben, so bezwingt mich nun 385 Die neue Sorge: möcht' ich doch nicht gern Zu ängstlich, möcht' ich nicht undankbar scheinen. Und wie der Mensch nur sagen kann: hie bin ich! Daß Freunde seiner schonend sich erfreun; So kann ich auch nur sagen: Nimm es hin! 390 (Er übergibt den Band.)

#### Alphons.

Du überraschest mich mit beiner Gabe Und machst mir diesen schönen Tag zum Fest. So halt' ich's endlich benn in meinen Händen Und nenn' es in gewissem Sinne mein! Lang wünscht' ich schon, du möchtest dich entschließen 39 Und endlich sagen: Hier! es ist genug.

### Taffo.

Wenn ihr zufrieden feid, fo ift's vollkommen; Denn euch gehört es ju in jebem Sinn. Betrachtet' ich ben Fleiß, ben ich verwendet, Sah ich die Büge meiner Feber an, 400 So konnt' ich fagen : Diefes Werk ift mein. Doch feh' ich näher an, mas biefer Dichtung Den innern Wert und ihre Würde gibt, Erkenn' ich wohl, ich hab' es nur von euch. Wenn die Natur der Dichtung holde Gabe 405 · Aus reicher Willfür freundlich mir geschenft, So hatte mich bas eigensinn'ae Glück Mit grimmiger Gewalt von sich gestoßen; Und zog die schöne Welt ben Blid bes Knaben Mit ihrer gangen Fülle berrlich an, 410 So trübte bald ben jugendlichen Sinn

Der teuern Eltern unverdiente Not.
Eröffnete die Lippe sich zu singen,
So floß ein traurig Lied von ihr herab,
Und ich begleitete mit leisen Tönen

Des Baters Schmerzen und der Mutter Qual.
Du warst allein, der aus dem engen Leben
Zu einer schönen Freiheit mich erhob;
Der jede Sorge mir vom Haupte nahm,
Mir Freiheit gab, daß meine Seele sich
Zu mutigem Gesang entsalten konnte;
Und welchen Preis nun auch mein Werk erhält,
Euch dank' ich ihn, denn euch gehört es zu.

### Alphons.

Bum zweitenmal verdienst du jedes Lob, Und ehrst bescheiden dich und uns zugleich.

#### Taifo.

D könnt' ich sagen wie ich lebhaft fühle Daß ich von euch nur habe, was ich bringe! Der thatenlose Jüngling — nahm er wohl Die Dichtung aus sich selbst? Die kluge Leitung Des raschen Krieges — hat er die ersonnen? Die Kunst der Wassen, die ein jeder Helb An dem beschiednen Tage kräftig zeigt, Des Feldherrn Klugheit und der Ritter Mut, Und wie sich List und Wachsamkeit betämpft, Hab wie sich List und Wachsamkeit betämpft, Has alles eingeslößt, als wärest du Mein Genius, der eine Freude fände Sein hohes, unerreichbar hohes Wesen Durch einen Sterblichen zu offenbaren?

425

430

435

#### Bringeffin.

Genieße nun bes Werks bas uns erfreut!

440

### Alphons.

Erfreue bich bes Beifalls jebes Guten!

#### Leonare.

Des allgemeinen Ruhms erfreue bich!

#### Taijo.

Mir ift an biefem Augenblick genug. An euch nur bacht' ich, wenn ich fann und schrieb; Euch zu gefallen war mein höchfter Bunfch, 445 Euch zu ergößen mar mein letter Amed. Wer nicht die Welt in feinen Freunden fieht. Berdient nicht daß die Welt von ihm erfahre. Sier ift mein Baterland, hier ift ber Rreis, In bem fich meine Seele gern verweilt. 450 Bier hord' ich auf, hier acht' ich jeben Wink. Dier fpricht Erfahrung, Wiffenschaft, Gefchmad : Ja, Welt und Nachwelt feb' ich vor mir ftehn. Die Menge macht ben Künftler irr' und scheu: Nur wer euch ähnlich ift, versteht und fühlt. 455 Nur ber allein soll richten und belohnen!

### Mlphans.

Und stellen wir benn Welt und Nachwelt vor, So ziemt es nicht nur müßig zu empfangen. Das schöne Zeichen, bas den Dichter ehrt, Das selbst ber Helb, der seiner stets bedarf, Ihm ohne Neid um's Haupt gewunden sieht, Erblick' ich hier auf beines Uhnherrn Stirne.

460

### (Auf bie Derme Birgils beutenb.)

hat es ber Bufall, hat's ein Genius

465

Geflochten und gebracht? Es zeigt sich hier Uns nicht umsonst. Eirgilen hör' ich sagen: Was ehret ihr die Toten? Hatten die Doch ihren Lohn und Freude da sie lebten; Und wenn ihr uns bewundert und verehrt, So gebt auch den Lebendigen ihr Teil. Mein Marmorbild ist schon bekränzt genug; Der grüne Zweig gehört dem Leben an.

470

(Alphons winkt feiner Schwester; fie nimmt ben Arang von ber Bufte Birgils und nabert fic Taffo. Er tritt gurud.)

#### Leonore.

Du weigerft bich? Sieh welche Sand ben Krang, Den schönen unverwelklichen, bir bietet!

#### Taffo.

D laßt mich zögern! Seh' ich boch nicht ein, Wie ich nach biefer Stunde leben soll.

475

### Alphone.

In dem Genuß des herrlichen Besitzes, Der dich im ersten Augenblick erschreckt.

Bringeffin (inbem fie ben Krang in bie Sobe hau). Du gönnest mir bie seltne Freude, Tasso, Dir ohne Wort zu sagen wie ich bente.

#### Taifo.

Die schöne Last aus beinen teuern händen Empfang' ich knieend auf mein schwaches haupt. (Er Intet nieber, die Prinzessin sest ihm ben Kranz auf.)

480

#### Reamore (applaubierenb).

Es lebe ber zum erstenmal Befränzte! Wie zieret ben bescheibnen Mann ber Kranz! (Taffo fieht auf.)

### Alphons.

Es ist ein Borbild nur von jener Krone, Die auf dem Kapitol dich zieren foll.

485

### Bringeffin.

Dort werden lautre Stimmen dich begrüßen; Mit leiser Lippe lohnt die Freundschaft hier.

### Taifo.

D nehmt ihn weg von meinem Haupte wieder, Nehmt ihn hinweg! Er sengt mir meine Locken, Und wie ein Strahl der Sonne, der zu heiß Das Haupt mir träfe, brennt er mir die Kraft Des Denkens aus der Stirne. Fieberhitze Bewegt mein Blut. Berzeiht! Es ist zu viel!

490

#### Leonore.

Es schützet dieser Zweig vielmehr das Haupt Des Manns, der in den heißen Regionen Des Ruhms zu wandeln hat, und fühlt die Stirne.

495

#### Taifo.

Ich bin nicht wert die Rühlung zu empfinden, Die nur um Geldenstirnen weben soll. D hebt ihn auf, ihr Götter, und verklärt Ihn zwischen Wolken, daß er hoch und höher Und unerreichbar schwebe! daß mein Leben Nach biesem Ziel ein ewig Wandeln sei!

500

### Alphons.

Wer früh erwirbt, lernt früh den hohen Wert Der holden Güter dieses Lebens schätzen; Wer früh genießt, entbehrt in seinem Leben

525

530

Mit Willen nicht was er einmal besaß; Und wer besitht, ber muß gerüstet sein.

#### Taffo.

Und wer sich ruften will, muß eine Kraft Im Bufen fühlen, bie ihm nie verfaat. Ach! fie versagt mir eben jett! Im Glück 510 Berläßt fie mich, die angeborne Rraft, Die standhaft mich bem Unglud, stolz bem Unrecht Begegnen lehrte. Bat bie Freude mir, hat bas Entzücken biefes Augenblicks Das Mark in meinen Gliebern aufgelöf't? 515 Es finken meine Kniee. Noch einmal Siehft bu, o Fürftin, mich gebeugt vor bir! Erhöre meine Bitte; nimm ihn weg! Daß, wie aus einem ichonen Traum erwacht, Ich ein erquicktes neues Leben fühle. 520

### Bringeffin.

Wenn du bescheiben ruhig das Talent, Das dir die Götter gaben, tragen kannst, So lern' auch diese Zweige tragen, die Das Schönste sind was wir dir geben können. Wem einmal würdig sie das Haupt berührt, Dem schweben sie auf ewig um die Stirne.

#### Taife.

So laßt mich benn beschämt von hinnen gehn! Laßt mich mein Glück im tiefen hain verbergen, Wie ich sonst meine Schmerzen dort verbarg. Dort will ich einsam wandeln, dort erinnert Kein Auge mich an's unverdiente Glück. Und zeigt mir ungefähr ein klarer Brunnen In seinem reinen Spiegel einen Mann,

| Der wunderbar befränzt im Wiederschein        |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Des himmels zwischen Baumen, zwischen Felfen  | 535 |
| Nachdenkend ruht: so scheint es mir, ich sehe |     |
| Elysium auf diefer Zauberfläche               |     |
| Gebilbet. Still bebenk' ich mich und frage,   |     |
| Wer mag ber Abgeschiedne sein? Der Jüngling   |     |
| Aus der vergangnen Zeit? So schön befränzt?   | 540 |
| Wer sagt mir seinen Namen? Sein Verdienst?    |     |
| Ich warte lang' und benke: Käme boch          |     |
| Ein andrer und noch einer, sich zu ihm        |     |
| In freundlichem Gefprache ju gefellen !       |     |
| D fäh' ich bie Herven, bie Poeten             | 545 |
| Der alten Zeit um diesen Quell versammelt,    |     |
| D fab' ich hier fie immer unzertrennlich,     |     |
| Wie sie im Leben fest verbunden waren!        |     |
| So bindet der Magnet durch seine Kraft        |     |
| Das Eisen mit bem Gisen fest zusammen,        | 550 |
| Wie gleiches Streben Helb und Dichter bindet. |     |
| Homer vergaß sich selbst, sein ganzes Leben   |     |
| War der Betrachtung zweier Männer heilig,     |     |
| Und Alexander in Elysium                      |     |
| Gilt ben Achill und ben Homer zu suchen.      | 555 |
| D daß ich gegenwärtig wäre, sie,              |     |
| Die größten Seelen, nun vereint zu sehen!     |     |

### Leonore.

Erwach'! Erwache! Lag uns nicht empfinden, Daß bu bas Gegenwärt'ge ganz berkennft.

### Taijo.

| Es ist die Gegenwart die mich erhöht;       | 560 |
|---------------------------------------------|-----|
| Abwesend schein' ich nur, ich bin entzückt! |     |

565

570

575

### Bringeffin.

Ich freue mich, wenn bu mit Geistern rebest, Daß du so menschlich sprichst, und hör' es gern. (Ein Page tritt zu bem Fürften und richtet leise etwas aus.)

#### Alphons.

Er ist gekommen! recht zur guten Stunde. Antonio! — Bring ihn her — Da kommt er schon!

Pierter Auftritt.

Die Borigen. Antonio.

### Alphons.

Willsommen! ber bu uns zugleich bich selbst Und gute Botschaft bringst.

### Pringeffin.

Sei uns gegrüßt!

### Antonio.

Kaum wag' ich es zu sagen, welch Vergnügen In eurer Gegenwart mich neu belebt. Vor euren Augen sind' ich alles wieder, Was ich so lang' entbehrt. Ihr scheint zufrieden Mit dem was ich gethan, was ich vollbracht; Und so bin ich belohnt für jede Sorge, Für manchen balb mit Ungeduld durchharrten, Bald absichtsvoll verlornen Tag. Wir haben Nun was wir wünschen, und kein Streit ist mehr.

#### Reanore.

Auch ich begrüße bich, wenn ich schon zurne. Du kommft nur eben, ba ich reisen nuß.

#### Antonio.

Damit mein Glück nicht ganz vollkommen werbe, Nimmst du mir gleich den schönen Teil hinweg.

580

#### Taffo.

Auch meinen Gruß! Ich hoffe mich ber Nähe Des vielerfahrnen Mannes auch zu freun. 580

#### Antonio.

Du wirst mich wahrhaft finden, wenn du je Aus deiner Welt in meine schauen magst.

### Alphons.

Wenn du mir gleich in Briefen schon gemelbet, Was du gethan und wie es dir ergangen; So hab' ich doch noch manches auszufragen, Durch welche Mittel das Geschäft gelang. Auf jenem wunderbaren Boden will der Schritt Wohl abgemessen Zwed dich führen soll. Wer seinen Zwed dich führen soll. Wer seines Herren Vorteil rein bedenkt, Der hat in Rom gar einen schweren Stand: Denn Rom will alles nehmen, geben nichts; Und kommt man hin um etwas zu erhalten, Erhält man nichts, man bringe denn was hin, Und glücklich, wenn man da noch was erhält.

585

590

595

#### Antonio.

Es ift nicht mein Betragen, meine Kurst, Durch die ich beinen Willen, Herr, vollbracht. Denn welcher Kluge fänd' im Batikan Nicht seinen Meister? Bieles traf zusammen, Das ich zu unserm Borteil nuten konnte. Dich ehrt Gregor und grüßt und segnet dich.

Der Greis, ber würdigste, dem eine Krone Das haupt belastet, benkt der Zeit mit Freuden, Da er in seinen Arm dich schloß. Der Mann Der Männer unterscheidet, kennt und rühmt Dich hoch! Um beinetwillen that er viel.

605

### Alphons.

Ich freue seiner guten Meinung mich, Sofern sie redlich ift. Doch weißt du wohl, Bom Batikan herab sieht man die Reiche Schon klein genug zu seinen Füßen liegen, Geschweige denn die Fürsten und die Menschen. Gestehe nur was dir am meisten half.

610

615

#### Antonio.

Gut! wenn bu willst: ber hohe Sinn bes Papsts. Er sieht bas Kleine klein, bas Große groß. Damit er einer Welt gebiete, gibt Er seinen Rachbarn gern und freundlich nach. Das Streischen Land, bas er dir überläßt, Weiß er, wie beine Freundschaft, wohl zu schäpen. Italien soll ruhig sein, er will In seiner Nähe Freunde sehen, Friede Bei seinen Grenzen halten, daß die Macht Der Christenheit, die er gewaltig lenkt, Die Türken da, die Keter dort vertilge.

620

625

### Bringeffin.

Weiß man die Männer, die er mehr als andre Begünstigt, die sich ihm vertraulich nahn?

#### Antonio.

Rur ber erfahrne Mann besitt fein Dhr, Der thätige fein Butraun, seine Gunft.

630 Er, ber von Jugend auf bem Staat gebient. Beherricht ihn jest und wirft auf jene Sofe, Die er por Rabren als Gefandter icon Gesehen und gekannt und oft gelenkt. Es lieat die Welt fo klar vor seinem Blid. Als wie ber Borteil seines eignen Staats. 635 Wenn man ihn handeln fieht, fo lobt man ihn Und freut sich, wenn die Zeit entbeckt was er Im Stillen lang bereitet und vollbracht. Es ift fein icon'rer Anblid in ber Belt, Als einen Fürsten febn, ber flug regieret; 640 Das Reich zu febn, wo jeber stolz geborcht. Bo jeder fich nur felbst zu dienen glaubt, Beil ihm das Rechte nur befohlen wird.

#### Leonore.

Wie sehnlich wünscht' ich jene Welt einmal Recht nah zu fehn !

### Alphons.

645

650

Doch wohl um mitzuwirken? Denn bloß beschaun wird Leonore nie. Es wäre doch recht artig, meine Freundin, Wenn in das große Spiel wir auch zuweilen Die zarten Hände mischen könnten — Nicht?

### Reonore (ju Alphons).

Du willst mich reizen, es gelingt bir nicht.

### Alphons.

Ich bin bir viel von andern Tagen schulbig.

#### Leonore.

Nun gut, so bleib' ich heut in beiner Schulb! Berzeih' und störe meine Fragen nicht. (Bu Antonio.)

hat er für die Nepoten viel gethan?

| 1. Aufzug. 4. Auftritt.                          | 29          |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Antonio.                                         |             |
| Nicht weniger noch mehr als billig ift.          | 655         |
| Ein Mächtiger, ber für die Seinen nicht          |             |
| Bu forgen weiß, wird von dem Bolte felbft        |             |
| Getadelt. Still und mäßig weiß Gregor            |             |
| Den Seinigen zu nutzen, die dem Staat            |             |
| Als wackre Männer dienen, und erfüllt            | <b>66</b> 0 |
| Mit Einer Sorge zwei verwandte Pflichten.        |             |
| Tajjo.                                           |             |
| Erfreut die Wissenschaft, erfreut die Kunst      |             |
| Sich seines Schutzes auch? und eifert er         |             |
| Den großen Fürsten alter Zeiten nach?            |             |
| Antonio.                                         |             |
| Er ehrt die Wissenschaft sofern sie nutt,        | 665         |
| Den Staat regieren, Bölker kennen lehrt;         |             |
| Er schätzt bie Runft, fofern fie ziert, fein Rom |             |
| Berherrlicht, und Palast und Tempel              |             |
| Bu Wunderwerken biefer Erde macht.               |             |
| In seiner Nähe barf nichts mußig sein!           | 670         |
| Bas gelten foll, muß wirken und muß bienen.      |             |
| Alphons.                                         |             |
| Und glaubst du, daß wir das Geschäfte balb       |             |
| Bollenben können? daß fie nicht zulett           |             |
| Noch hie und da uns hindernisse streuen?         |             |
| Antonio.                                         |             |
| 3ch mußte fehr mich irren, wenn nicht gleich     | 675         |
| Durch beinen Namenszug, burch wenig Briefe       |             |
| Auf immer biefer Zwist gehoben mare.             |             |
| Alphons.                                         |             |

So lob' ich biefe Tage meines Lebens Als eine Zeit bes Glüdes und Gewinns. Erweitert seh' ich meine Grenze, weiß 680 Sie für die Zukunft sicher. Ohne Schwertschlag Hast du's geleistet, eine Bürgerkrone
Dir wohl verdient. Es sollen unsre Frauen
Bom ersten Sichenlaub am schönsten Morgen
Geslochten dir sie um die Stirne legen. 685
Indessen hat mich Tasso auch bereichert;
Er hat Jerusalem für uns erobert,
Und so die neue Christenheit beschämt,
Ein weit entserntes, hoch gesteates Ziel
Mit frohem Mut und strengem Fleiß erreicht. 690
Für seine Mühe siehst du ihn gekrönt.

#### Antonio.

Du lösest mir ein Rätsel. Zwei Bekränzte Erblickt' ich mit Berwundrung da ich kam.

#### Taffe.

Wenn du mein Glück vor beinen Augen siehst, So wünscht' ich, daß du mein beschämt Gemüt Mit eben diesem Blicke schauen könntest.

#### Antonio.

Mir war es lang' bekannt, daß im Belohnen Alphons unmäßig ist, und du erfährst, Was jeder von den Seinen schon erfuhr.

### Pringeffin.

Wenn du erst siehst was er geleistet hat, So wirst du uns gerecht und mäßig sinden. Wir sind nur hier die ersten stillen Zeugen Des Beifalls, den die Welt ihm nicht versagt, Und den ihm zehnsach künft'ge Jahre gönnen.

700

#### Antonio.

Er ist durch euch schon seines Ruhms gewiß. Wer dürfte zweifeln, wo ihr preisen könnt? Doch sage mir, wer druckte diesen Kranz Auf Ariostens Stirne? 705

#### Leonore.

Diese Band.

#### Antonio.

Und fie hat wohlgethan! Er ziert ihn schon, Als ihn ber Lorbeer felbst nicht zieren wurde. Wie die Natur die innig reiche Bruft Mit einem grünen bunten Rleibe bedt, So hüllt er alles, was ben Menschen nur Ehrwürdig, liebenswürdig machen fann, In's blübenbe Gewand ber Kabel ein. Bufriedenheit, Erfahrung und Berftand Und Geistesfraft, Geschmad und reiner Sinn Rur's mabre Bute, geistig scheinen fie In seinen Liebern und verfonlich boch Wie unter Blütenbäumen auszuruhn. Bebedt vom Schnee ber leichtgetragnen Blüten, Umfrangt von Rofen, wunderlich umgaufelt Bom lofen Rauberspiel ber Amoretten. Der Quell bes Ueberflusses rauscht barneben Und läßt uns bunte Bunderfische febn. Bon feltenem Geflügel ift bie Luft. Bon fremben Berben Wief' und Buid erfüllt; Die Schalfheit lauscht im Grünen halb verstedt, Die Weisheit läßt von einer goldnen Wolke Bon Zeit zu Zeit erhabne Spruche tonen, Indes auf wohlgestimmter Laute wild

710

715

720

725

Der Wahnsinn hin und her zu wühlen scheint, Und doch im schönsten Takt sich mäßig hält. Wer neben diesen Mann sich wagen darf, Berdient für seine Kühnheit schon den Kranz. Bergebt, wenn ich mich selbst begeistert fühle, Wie ein Verzückter weder Zeit noch Ort, Noch was ich sage wohl bedenken kann; Denn alle diese Dichter, diese Kränze, Das seltne sestliche Gewand der Schönen Bersett mich aus mir selbst in fremdes Land.

735

740

### Bringeffin.

Wer Ein Verbienst so wohl zu schätzen weiß, Der wird das andre nicht verkennen. Du Sollst uns dereinst in Tasso's Liedern zeigen, Was wir gefühlt und was nur du erkennst.

745

### Alphons.

Komm mit, Antonio! manches hab' ich noch, Worauf ich sehr begierig bin, zu fragen. Dann sollst du bis zum Untergang der Sonne Den Frauen angehören. Romm! Lebt wohl!

(Dem Fürften folgt Antonio, ben Damen Taffo.)

# Zweiter Aufzug.

### Graer Auftritt.

Saal.

#### Pringeffin. Zaffo.

#### Tajjo.

Unficher folgen meine Schritte bir, 750 D Fürstin, und Gebanken ohne Mak Und Ordnung regen fich in meiner Seele. Mir icheint die Ginsamfeit zu winken, mich Gefällig anzulispeln: komm, ich löfe Die neu erregten Zweifel beiner Bruft. 755 Doch werf' ich einen Blid auf bich, vernimmt Mein horchend Ohr ein Wort von beiner Lipve, So wird ein neuer Tag um mich herum, Und alle Bande fallen von mir los. Ich will bir gern gestehn, es hat ber Mann, 760 Der unerwartet ju uns trat, nicht fanft Aus einem schönen Traum mich aufgeweckt; Sein Wesen, seine Worte haben mich So wunderbar getroffen, daß ich mehr Als je mich boppelt fühle, mit mir felbst 765 Auf's neu' in streitender Berwirrung bin.

### Pringeffin.

Es ift unmöglich baß ein alter Freund, Der lang'entfernt ein frembes Leben führte, Im Augenblick da er uns wiedersieht,
Sich wieder gleich wie ehmals finden soll.
Er ist in seinem Innern nicht verändert;
Laß uns mit ihm nur wenig Tage leben,
So stimmen sich die Saiten hin und wieder,
Bis glücklich eine schöne Harmonie
Auf's neue sie verbindet. Wird er dann
775
Auch näher kennen, was du diese Zeit
Geleistet hast; so stellt er dich gewiß
Dem Dichter an die Seite, den er jett
Als einen Riesen dir entgegenstellt.

#### Taifo.

Ach meine Fürstin, Arioftens Lob 780 Aus feinem Munde hat mich mehr ergött. Als daß es mich beleidigt hätte. Tröftlich Ift es für und, ben Mann gerühmt zu wiffen, Der als ein großes Mufter bor uns ftebt. Wir können uns im ftillen Bergen fagen : 785 Erreichst bu einen Teil von seinem Wert. Bleibt bir ein Teil auch feines Ruhms gewiß. Rein, was bas Berg im tiefften mir bewegte, Mas mir noch jest bie gange Seele füllt. Es waren die Geftalten jener Welt, 790 Die fich lebenbig, raftlos, ungeheuer. Um Ginen großen, einzig flugen Mann Gemeffen breht und ihren Lauf vollenbet. Den ihr ber Salbgott vorzuschreiben wagt. Begierig horcht' ich auf, vernahm mit Luft 795 Die fichern Worte bes erfahrnen Mannes; Doch ach! je mehr ich horchte, mehr und mehr Berfant ich vor mir felbst, ich fürchtete,

Wie Cho an ben Felsen zu verschwinden, Ein Wiederhall, ein Nichts mich zu verlieren.

800

#### Pringeffin.

Und schienst noch kurz vorher so rein zu fühlen, Wie Helb und Dichter für einander leben, Wie Helb und Dichter sich einander suchen Und keiner je den andern neiden soll? Zwar herrlich ist die liedeswerte That, Doch schön ist's auch, der Thaten stärkste Fülle Durch würd'ge Lieder auf die Nachwelt bringen. Begnüge dich, aus einem kleinen Staate, Der dich beschützt, dem wilden Lauf der Welt, Wie von dem User, ruhig zuzusehen.

805

810

### Taifo.

Und fah' ich hier mit Staunen nicht zuerft. Wie herrlich man ben tapfern Mann belohnt? Mls unerfahrner Knabe fam ich ber. In einem Augenblick, ba Fest auf Fest Ferrara. zu bem Mittelpunkt ber Ehre Ru machen schien. D! welcher Anblid mar's! Den weiten Blat, auf bem in ihrem Glanze Bewandte Tapferfeit fich zeigen follte, Umschloß ein Kreis, wie ihn die Sonne nicht Sobald zum zweitenmal bescheinen wird. Es faßen bier gedrängt die schönsten Frauen, Gebrängt die erften Männer unfrer Reit. Erstaunt durchlief ber Blid die edle Menge; Man rief: Sie alle bat bas Baterland. Das Gine, fchmale, meerumgebne Land, Bierher geschickt. Bufammen bilben fie Das berrlichste Gericht, bas über Ehre.

815

820

Berdienst und Tugend je entschieden hat. Behft bu fie einzeln burch, bu findeft feinen. Der seines Nachbarn sich zu schämen brauche! -830 Und bann eröffneten bie Schranken fich ; Da stampften Pferbe, glänzten Helm' und Schilbe, Da brängten sich bie Anappen, ba erklang Trombetenschall, und Langen frachten splitternd. Getroffen tonten Belm' und Schilbe, Staub, 835 Auf einen Augenblick, umbullte wirbelnd Des Siegers Ehre, bes Besiegten Schmach. D lag mich einen Borhang bor bas gange, Mir allzu belle Schauspiel ziehen, bag In diesem schönen Augenblice mir 840 Mein Unwert nicht zu heftig fühlbar werbe.

### Pringeffin.

845

850

855

Wenn jener eble Kreis, wenn jene Thaten Bu Müh' und Streben bamals bich entflammten, So konnt' ich, junger Freund, ju gleicher Beit Der Dulbung ftille Lehre bir bewähren. Die Feste, die du rühmst, die hundert Zungen Mir bamals priesen und mir manches Sahr Nachher gepriesen haben, sah' ich nicht. Am stillen Ort, wohin kaum unterbrochen Der lette Wiederhall der Freude fich Berlieren konnte, mußt' ich manche Schmerzen Und manchen traurigen Gedanken leiben. Mit breiten Flügeln schwebte mir das Bilb Des Tobes vor ben Augen, bedte mir Die Aussicht in die immer neue Welt. Rur nach und nach entfernt' es sich, und ließ Mich, wie durch einen Flor, die bunten Farben

86

865

Des Lebens, blaß boch angenehm, erblicken. Ich fah lebend'ge Formen wieder fanft sich regen. Zum erstenmal trat ich, noch unterstützt Lon meinen Frauen, aus bem Krankenzimmer, Da kam Lucretia voll froben Lebens Berbei und führte bich an ihrer Sand. Du warst ber erste, ber im neuen Leben Mir neu und unbekannt entgegen trat. Da hofft' ich viel für bich und mich : auch bat Uns bis hierher bie Hoffnung nicht betrogen.

Taijo.

Und ich, ber ich betäubt von dem Gewimmel Des brängenden Gewühls, von fo viel Glanz Geblenbet, und von mancher Leidenschaft Bewegt, burch ftille Gange bes Balafts An beiner Schwester Seite schweigend ging. Dann in bas Zimmer trat, wo bu uns bald, Auf beine Frau'n gelehnt, erschienest - Mir Welch ein Moment war dieser! D vergib! Wie den Bezauberten von Rausch und Wahn Der Gottheit Nähe leicht und willig heilt; So war auch ich von aller Bhantafie. Bon jeber Sucht, von jedem falschen Triebe Mit Einem Blid in beinen Blid geheilt. Wenn unerfahren die Begierde sich Rach taufend Gegenständen sonst verlor, Trat ich beschämt zuerst in mich zurück. Und lernte nun bas Wünschenswerte kennen. So fucht man in bem weiten Sand bes Meers Bergebens eine Berle, die verborgen In stillen Schalen eingeschlossen rubt.

870

875

88o

### Pringeffin.

890

Es fingen schöne Zeiten bamals an, Und hätt' uns nicht der Herzog von Urbino Die Schwester weggeführt, uns wären Jahre Im schönen, ungetrübten Glück verschwunden. Doch leiber jetzt vermissen wir zu sehr Den frohen Geist, die Brust voll Mut und Leben, Den reichen Witz der liebenswürd'gen Frau.

#### Tajjo.

Ich weiß es nur zu wohl, feit jenem Tage, 895 Da fie von hinnen schied, vermochte bir Die reine Freude niemand zu erfeten. Wie oft zerriß es meine Bruft! Wie oft Rlagt' ich bem stillen Sain mein Leid um bich! Ach! rief ich aus, hat benn die Schwester nur 900 Das Glud, bas Recht, ber Teuern viel zu fein? Ift benn tein Berg mehr wert, daß fie fich ihm Bertrauen burfte, fein Gemut bem ihren Mehr gleich geftimmt? Ift Geift und Wit verloschen? Und war die Gine Frau, fo trefflich fie 905 Auch war, benn alles? Fürstin! o verzeih'! Da bacht' ich manchmal an mich felbst und wünschte, Dir etwas fein zu können. Wenig nur, Doch etwas, nicht mit Worten, mit der That Bunfcht' ich's zu fein, im Leben bir zu zeigen, 910 Wie sich mein Berg im Stillen bir geweiht. Doch es gelang mir nicht, und nur zu oft That ich im Jrrtum, was dich schmerzen mußte, Beleibigte ben Mann, ben bu beschütteft, Berwirrte unklug, was bu lösen wolltest, 915 Und fühlte so mich stets im Augenblick, Wenn ich mich naben wollte, fern und ferner.

### Bringeffin.

Ich habe, Tasso, beinen Willen nie Berkannt, und weiß wie du dir selbst zu schaden Geschäftig bist. Anstatt daß meine Schwester Mit jedem, wie er sei, zu leben weiß, So kannst du selbst nach vielen Jahren kaum In einen Freund dich sinden.

920

#### Taffo.

Table mich! Doch sage mir hernach, wo ist ber Mann, Die Frau, mit ber ich wie mit dir Aus freiem Busen wagen darf zu reden?

925

### Pringeffin.

Du follteft meinem Bruber bich vertraun.

#### Tajjo.

Er ist mein Fürst! — Doch glaube nicht, daß mir Der Freiheit wilder Trieb den Busen blähe. Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein, Und für den Eblen ist kein schöner Glück, Als einem Fürsten, den er ehrt, zu dienen. Und so ist er mein Herr, und ich empfinde Den ganzen Umfang dieses großen Worts. Nun muß ich schweigen lernen wenn er spricht, Und thun wenn er gebietet, mögen auch Berstand und Herz ihm lebhaft widersprechen.

930

935

### Bringeffin.

Das ift ber Fall bei meinem Bruber nie. Und nun, da wir Antonio wieder haben, Ist dir ein neuer kluger Freund gewiß.

#### Taijo.

Ich hofft' es ehmals, jest verzweist' ich fast. Wie lehrreich wäre mir sein Umgang, nüslich Sein Rat in tausend Fällen! Er besist, Ich mag wohl sagen, alles was mir fehlt. Doch — haben alle Götter sich versammelt Geschenke seiner Wiege darzubringen; Die Grazien sind leider ausgeblieben, Und wem die Gaben dieser Holben fehlen, Der kann zwar viel besissen, wieles geben, Doch läßt sich nie an seinem Busen ruhn.

945

950

#### Bringeffin.

Doch läßt sich ihm vertraun, und das ist viel. Du mußt von Einem Mann nicht alles fordern, Und dieser leistet was er dir verspricht. Hat er sich erst für deinen Freund erklärt, So sorgt er selbst für dich, wo du dir fehlst. Ihr müßt verdunden sein! Ich schmeichle mir Dies schöne Werk in Kurzem zu volldringen. Nur widerstehe nicht wie du es pslegst! So haben wir Lenoren lang' besessen, Die sein und zierlich ist, mit der es leicht Sich leben läßt; auch dieser hast du nie, Wie sie es wünschte, näher treten wollen.

955

960

#### Taffo.

Ich habe dir gehorcht, sonst hatt' ich mich Bon ihr entfernt anstatt mich ihr zu nahen. So liebenswürdig sie erscheinen kann, Ich weiß nicht wie es ist, konnt' ich nur selten Mit ihr ganz offen sein, und wenn sie auch

Die Absicht hat, den Freunden wohlzuthun, So fühlt man Absicht und man ist verstimmt.

### Pringeffin.

Auf diesem Wege werden wir wohl nie Gesellschaft finden, Tasso! Dieser Pfad Berleitet uns durch einsames Gebüsch, Durch stille Thäler fortzuwandern, mehr Und mehr verwöhnt sich das Gemüt, und strebt, Die goldne Zeit, die ihm von außen mangelt, In seinem Innern wieder herzustellen, So wenig der Versuch gelingen will.

#### Taffo.

D welches Wort spricht meine Fürstin aus! Die goldne Zeit wohin ist fie gefloben? Nach der fich jedes Herz vergebens febnt! Da auf ber freien Erbe Menschen fich Wie frobe Berben im Genug verbreiteten; Da ein uralter Baum auf bunter Wiefe Dem Hirten und ber Hirtin Schatten aab. Ein jungeres Gebuich bie garten Aweige Um febnfuchtsvolle Liebe traulich schlang; Wo flar und ftill auf immer reinem Sande Der weiche Kluft die Nomphe fanft umfing : Wo in bem Grase bie gescheuchte Schlange Unschädlich fich verlor, ber fühne Faun Bom tapfern Jüngling bald bestraft entflob; Wo jeder Bogel in der freien Luft Und jebes Tier, burch Berg' und Thäler schweifend, Bum Menfchen fprach : Erlaubt ift mas gefällt.

1

970

975

980

985

## Bringeffin.

Mein Freund, die goldne Zeit ist wohl vorbei: 995
Allein die Guten bringen sie zurück;
Und soll ich dir gestehen wie ich denke:
Die goldne Zeit, womit der Dichter uns
Zu schmeicheln pslegt, die schöne Zeit, sie war,
So scheint es mir, so wenig als sie ist; 1000
Und war sie je, so war sie nur gewiß,
Wie sie uns immer wieder werden kann.
Noch tressen sich verwandte Herzen an
Und teilen den Genuß der schönen Welt:
Nur in dem Wahlspruch ändert sich, mein Freund,
Sin einzig Wort: Erlaubt ist was sich ziemt.

### Taifo.

D wenn aus guten, eblen Menschen nur Ein allgemein Gericht bestellt entschiede, Was sich denn ziemt! anstatt daß jeder glaubt, Es sei auch schiedlich was ihm nühlich ist! Wir sehn ja, dem Gewaltigen, dem Klugen Steht alles wohl, und er erlaubt sich alles.

1010

## Pringeffin.

Billst du genau ersahren was sich ziemt,
So frage nur bei edlen Frauen an.
Denn ihnen ist am meisten dran gelegen,
Daß alles wohl sich zieme was geschieht.
Die Schicklickeit umgibt mit einer Mauer
Das zarte leicht verletzliche Geschlecht.
Bo Sittlickeit regiert, regieren sie,
Und wo die Frechheit herrscht, da sind sie nichts.

1020
Und wirst du die Geschlechter beide fragen:
Tach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte.

1025

1030

1035

1040

1045

### Taijo.

Du nennest uns unbändig, roh, gefühllos?

. ~

## Pringeffin.

Nicht bas! Allein ihr ftrebt nach fernen Gütern. Und euer Streben muß gewaltfam fein. Ihr magt es, für die Ewigkeit zu handeln, Wenn wir ein einzig nah beschränktes Gut Auf biefer Erbe nur befigen möchten, Und wünschen, daß es uns beständig bleibe. Bir find von feinem Männerherzen ficher. Das noch so warm sich einmal uns ergab. Die Schönheit ist vergänglich, die ihr boch Allein zu ehren scheint. Was übrig bleibt, Das reizt nicht mehr, und was nicht reizt, ift tot. Wenn's Manner gabe, bie ein weiblich Berg Ru ichagen wüßten, bie erfennen möchten, Welch einen holben Schat von Treu' und Liebe Der Bufen einer Frau bewahren tann; Wenn bas Gebächtniß einzig schöner Stunben In euren Seelen lebhaft bleiben wollte: Wenn euer Blid, ber fonft burchbringend ift, Auch durch ben Schleier bringen könnte, ben Uns Alter ober Krankheit überwirft: Wenn der Befit, der ruhig machen foll, Nach fremben Gütern euch nicht lüstern machte: Dann war' uns wohl ein schöner Tag erschienen, Wir feierten bann unfre golbne Beit.

## Taijo.

Du sagst mir Worte, die in meiner Brust Halb schon entschlafne Sorgen mächtig regen.

## Pringeffin.

Bas meinst du, Taffo ? Rebe frei mit mir.

1050

### Taifo.

Oft hört' ich schon, und diese Tage wieder Hab' ich's gehört, ja hätt' ich's nicht vernommen, So müßt' ich's benken: edle Fürsten streben Nach deiner Hand! Was wir erwarten müssen, Das fürchten wir und möchten schier verzweiseln. Berlassen wirst du uns, es ist natürlich; Doch wie wir's tragen wollen, weiß ich nicht.

1055

### Bringeffin.

Für biesen Augenblick seib unbesorgt!
Fast möcht ich sagen: unbesorgt für immer. Hier bin ich gern und gerne mag ich bleiben;
Noch weiß ich kein Berhältniß, das mich lockte;
Und wenn ihr mich benn ja behalten wollt,
So laßt es mir durch Eintracht sehn, und schafft Euch selbst ein glücklich Leben, mir durch euch.

1060

### Zaiio.

D lehre mich das Mögliche zu thun! Gewidmet sind dir alle meine Tage. Wenn dich zu preisen, dir zu danken sich Mein Herz entfaltet, dann empfind' ich erst Das reinste Glück, das Menschen fühlen können; Das göttlichste ersuhr ich nur in dir. So unterscheiden sich die Erdengötter Vor andern Menschen, wie das hohe Schicksal Bom Rat und Willen selbst der klügsten Männer Sich unterscheidet. Vieles lassen sie, Wenn wir gewaltsam Wog' auf Woge sehn,

1065

1070

Wie leichte Wellen, unbemerkt vorüber Bor ihren Füßen rauschen, hören nicht Den Sturm, ber uns umsaus't und niederwirft, Bernehmen unser Flehen kaum, und lassen, Wie wir beschränkten armen Kindern thun, Mit Seuszern und Geschrei die Lust uns füllen. Du hast mich oft, o Göttliche, geduldet, Und wie die Sonne, trochnete dein Blick Den Tau von meinen Augenlidern ab.

1080

## Pringeffin.

Es ist sehr billig, daß die Frauen dir Auf's freundlichste begegnen; es verherrlicht Dein Lied auf manche Weise das Geschlecht. Zart oder tapfer, hast du stets gewußt Sie liebenswert und ebel vorzustellen; Und wenn Armide hassenswert erscheint, Bersöhnt ihr Reiz und ihre Liebe bald.

1085

## Taifo.

Was auch in meinem Liede wiederklingt, Ich bin nur Einer, Einer alles schuldig! Es schwebt kein geistig unbestimmtes Bild Bor meiner Stirne, das der Seele bald Sich überglänzend nahte, bald entzöge. Mit meinen Augen hab' ich es gesehn, Das Urbild jeder Tugend, jeder Schöne; Was ich nach ihm gebildet, das wird bleiben: Tancredens helbenliebe zu Chlorinden, Erminiens stille nicht bemerkte Treue, Sophroniens Großheit und Olindens Not, Es sind nicht Schatten, die der Wahn erzeugte, Ich weiß es, sie sind ewig, denn sie sind.

1090

1095

Und was hat mehr das Recht, Jahrhunderte Bu bleiben und im Stillen fortzuwirken, Als das Geheimnis einer eblen Liebe, Dem holden Lied bescheiden anvertraut? 1105

## Pringeffin.

Und soll ich dir noch einen Borzug sagen, Den unvermerkt sich dieses Lied erschleicht? Es lockt uns nach, und nach, wir hören zu, Wir hören und wir glauben zu verstehn, Was wir verstehn, das können wir nicht tadeln, Und so gewinnt uns dieses Lied zuletzt.

1110

### Taifo.

Welch einen himmel öffnest du vor mir, D Fürstin! Macht mich dieser Glanz nicht blind, So seh' ich unverhofft ein ewig Glück Auf goldnen Strahlen herrlich niedersteigen. 1115

## Bringeffin.

Nicht weiter, Tasso! Biele Dinge sind's, Die wir mit Heftigkeit ergreisen sollen: Doch andre können nur durch Mäßigung Und durch Entbehren unser eigen werden. So sagt man, sei die Tugend, sei die Liebe, Die ihr verwandt ist. Das bedenke wohl!

1120

## Bweiter Auftritt.

## Zaffo (allein).

Ift dir's erlaubt die Augen aufzuschlagen? Wagst du's umherzusehn? Du bist allein! Vernahmen diese Säulen was sie sprach?

Und haft bu Zeugen, biefe ftummen Zeugen Des höchsten Glude ju fürchten? Es erhebt Die Sonne fich bes neuen Lebenstages. 1130 Der mit ben vorigen fich nicht vergleicht. Bernieder fteigend hebt bie Göttin ichnell Den Sterblichen binauf. Welch neuer Rreis Entbedt fich meinem Auge, welches Reich! Wie fostlich wird ber beife Bunfch belohnt! 1135 3d träumte mich bem bochften Glude nab, Und biefes Glud ift über alle Traume. Der Blindgeborne bente fich bas Licht, Die Farben wie er will; erscheinet ihm Der neue Tag, ift's ihm ein neuer Ginn. 1140 Boll Mut und Ahnung, freubetrunken schwankenb Betret' ich biefe Bahn. Du gibst mir viel, Du gibst, wie Erd' und himmel uns Geschenke Mit vollen Sänden übermäßig reichen. Und forderst wieder, was von mir zu fordern 1145 Rur eine folde Gabe bich berechtiat. 3ch foll entbebren, foll mich mäßig zeigen. Und fo verdienen, daß bu mir vertrauft. Bas that ich je, daß fie mich mählen konnte? Bas foll ich thun, um ihrer wert zu fein? 1150 Sie konnte bir vertraun, und daburch bist bu's. Ja, Fürftin, beinen Worten, beinen Bliden Sei ewig meine Seele gang geweiht! Ja, forbre was du willst, benn ich bin bein! Sie fende mich, Müh' und Gefahr und Ruhm 1155 In fernen Landen aufzusuchen, reiche Im ftillen Sain die goldne Leier mir, Sie weibe mich ber Ruh' und ihrem Breis: Ihr bin ich, bilbend foll fie mich besitzen;

| Mein Herz bewahrte jeden Schatz für Sie.<br>O hätt' ein tausendsaches Werkeug mir<br>Ein Gott gegönnt, kaum drückt' ich dann genug<br>Die unaussprechliche Berehrung aus. | 1160 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Des Malers Binsel und des Dichters Lippe,                                                                                                                                 | •    |
| Die süßeste, die je von frühem Honig                                                                                                                                      | 1165 |
| Genährt war, wünscht' ich mir. Nein, künftig soll                                                                                                                         |      |
| Nicht Taffo zwischen Bäumen, zwischen Menschen                                                                                                                            |      |
| Sich einsam, schwach und trübgesinnt verlieren !                                                                                                                          |      |
| Er ist nicht mehr allein, er ist mit Dir.                                                                                                                                 |      |
| D daß die edelste der Thaten sich                                                                                                                                         | 1170 |
| Hier sichtbar vor mich stellte, rings umgeben                                                                                                                             | 11,0 |
| Bon gräßlicher Gefahr! Ich brange zu                                                                                                                                      |      |
| Und wagte gern das Leben, das ich nun                                                                                                                                     |      |
| Bon ihren Händen habe — forderte                                                                                                                                          |      |
| Die besten Menschen mir zu Freunden auf,                                                                                                                                  | 1175 |
| Unmögliches mit einer ebeln Schar                                                                                                                                         | 75   |
| Nach ihrem Wink und Willen zu vollbringen.                                                                                                                                |      |
| Boreiliger, warum verbarg dein Mund                                                                                                                                       |      |
| Nicht das was du empfandst, bis du dich wert                                                                                                                              |      |
| Und werter ihr zu Füßen legen konntest?                                                                                                                                   | 1180 |
| Das war bein Borsay, war bein kluger Wunsch.                                                                                                                              | 1100 |
| Doch sei es auch! Biel schöner ist es, rein                                                                                                                               |      |
| Und unverdient ein folch Geschenk empfangen,                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                           |      |
| Als halb und halb zu wähnen, daß man wohl<br>Es habe fordern dürfen. Blicke freudig!                                                                                      | 1185 |
|                                                                                                                                                                           | 1103 |
| Es ift so groß, so weit, was vor dir liegt;                                                                                                                               |      |
| Und hoffnungsvolle Jugend lockt dich wieder                                                                                                                               |      |
| In unbekannte, lichte Zukunft hin!                                                                                                                                        |      |
| — Schwelle, Brust! — D Witterung bes Glücks,                                                                                                                              | 7700 |
| Begünst'ge diese Pflanze doch einmal!                                                                                                                                     | 1190 |
| Sie strebt gen Himmel, tausend Zweige bringen                                                                                                                             |      |

Aus ihr hervor, entfalten sich zu Blüten. O daß sie Frucht, o daß sie Freude bringe! Daß eine liebe Hand den goldnen Schmuck Aus ihren frischen, reichen Aesten breche!

1195

## Dritter Auftritt. Tasso. Antonio.

## Taifo.

Sei mir willfommen, ben ich gleichsam jett Jum erstenmal erblide! Schöner warb Rein Mann mir angekündigt. Sei willfommen! Dich kenn' ich nun und beinen ganzen Wert, Dir biet' ich ohne Zögern Herz und Hand Und hoffe, daß auch du mich nicht verschmähst.

I 200

#### Antonio.

Freigebig bietest du mir schöne Gaben, Und ihren Wert erkenn' ich wie ich soll; Drum laß mich zögern eh' ich sie ergreise. Weiß ich doch nicht, ob ich dir auch dagegen Ein Gleiches geben kann. Ich möchte gern Nicht übereilt und nicht undankbar scheinen: Laß mich für beide klug und sorgsam sein.

1205

## Laffo.

Wer wird die Klugheit tadeln? Jeber Schritt Des Lebens zeigt, wie sehr sie nötig sei; Doch schöner ist's, wenn uns die Seele fagt, Wo wir der seinen Borsicht nicht bedürfen.

1210

#### Antonio.

Darüber frage jeber fein Gemüt, Weil er ben Fehler felbft zu bugen hat.

### Taifo.

So sei's! Ich habe meine Pflicht gethan;

Der Fürstin Wort, die uns zu Freunden wünscht, Hab' ich verehrt und mich dir vorgestellt.

Rückhalten durft' ich nicht, Antonio; doch gewiß, Zudringen will ich nicht. Es mag denn sein.

Zeit und Bekanntschaft heißen dich vielleicht

Die Gabe wärmer fordern, die du jest

So kalt beiseite lehnst und kast verschmähst.

#### Antonio.

Der Mäßige wird öfters kalt genannt Bon Menschen, die sich warm vor andern glauben, Weil sie die Sitze fliegend überfällt.

### Taifo.

1225

Du tabelst was ich table, was ich meibe. Auch ich verstehe wohl, so jung ich bin, Der Heftigkeit die Dauer vorzuziehn.

### Antonio.

Sehr weislich! Bleibe stets auf diesem Sinne.

## Taifo.

Du bist berechtigt mir zu raten, mich

Bu warnen, benn es steht Erfahrung bir
Als lang' erprobte Freundin an der Seite.

Doch glaube nur, es horcht ein stilles Herz

Auf jedes Tages, jeder Stunde Warnung,
Und übt sich ingeheim an jedem Guten,

1235

Das beine Strenge neu zu lehren glaubt.

### Antonio.

Es ist wohl angenehm, sich mit sich selbst Beschäft'gen, wenn es nur so nüplich ware. Inwendig lernt kein Mensch sein Innerstes Erkennen; benn er mißt nach eignem Maß Sich balb zu klein und leider oft zu groß. Der Mensch erkennt sich nur im Menschen, nur Das Leben lehret jedem was er sei.

1240

### Taffo.

Mit Beifall und Berehrung bor' ich bich.

#### Untonio.

Und bennoch benkst bu wohl bei diesen Worten Ganz etwas anders, als ich sagen will.

1245

#### Taifo.

Auf diese Beise ruden wir nicht näher. Es ift nicht klug, es ift nicht wohl gethan, Borfätlich einen Menfchen zu verkennen. Er sei auch wer er sei. Der Fürstin Wort 1250 Bedurft' es taum, leicht hab' ich bich erkannt: Ich weiß daß du das Gute willft und schaffft. Dein eigen Schickfal läßt bich unbeforat: An Andre denfft bu, Andern ftehft bu bei, Und auf bes Lebens leicht bewegter Woge 1255 Bleibt bir ein ftetes Berg. So feb' ich bich. Und was war' ich, ging' ich bir nicht entgegen? Sucht' ich begierig nicht auch einen Teil Un bem verschloff'nen Schat, ben bu bewahrft? Ich weiß, es reut dich nicht, wenn bu bich öffnest; I 260 3ch weiß, bu bift mein Freund, wenn bu mich tennft: Und eines folden Freunds bedurft' ich lange. 3ch fchame mich ber Unerfahrenheit Und meiner Jugend nicht. Still rubet noch Der Zufunft goldne Wolke mir um's haupt. 1265

D nimm mich, ebler Mann, an beine Brust Und weihe mich, ben Raschen, Unerfahrnen, Zum mäßigen Gebrauch bes Lebens ein.

#### Untonio.

In Einem Augenblide forberst bu, Was wohlbebächtig nur die Zeit gewährt.

1270

### Taife.

In Ginem Augenblick gewährt bie Liebe, Was Mühe faum in langer Zeit erreicht. Ich bitt' es nicht von bir, ich barf es fobern. Dich ruf' ich in ber Tugend Namen auf, Die gute Menschen zu verbinden eifert. 1275 Und foll ich dir noch einen Namen nennen? Die Fürstin hofft's, Sie will's - Eleonore, Sie will mich zu bir führen, bich zu mir. D lag uns ihrem Bunich entgegen gebn! Lag uns verbunden vor die Göttin treten, 1280 Ihr unfern Dienft, Die gange Seele bieten, Bereint für fie bas Burbigfte zu thun. Noch einmal! - hier ift meine hand! Schlag' ein! Tritt nicht zurück, und weigre bich nicht länger, D ebler Mann, und gonne mir die Wolluft, 1285 Die ichönste auter Menschen, fich bem Beffern Bertrauend ohne Rudhalt hinzugeben!

### Untonio.

Du gehst mit vollen Segeln! Scheint es doch,
Du bist gewohnt zu siegen, überall
Die Wege breit, die Pforten weit zu sinden.
Ich gönne jeden Wert und jedes Glück
Dir gern; allein ich siche nur zu sehr,
Wir stehn zu weit noch von einander ab.

I 290

### Taifo.

Es sei an Jahren, an geprüftem Wert: An frohem Mut und Willen weich' ich Reinem.

1295

#### Antonio.

Der Wille lockt die Thaten nicht herbei; Der Mut stellt sich die Wege kürzer vor. Wer angelangt am Ziel ist, wird gekrönt, Und oft entbehrt ein Würd'ger eine Krone. Doch gibt es leichte Kränze, Kränze gibt es Bon sehr verschiedner Art; sie lassen sich Oft im Spazierengehn bequem erreichen.

1300

## Taffo.

Was eine Gottheit biesem frei gewährt Und jenem streng' versagt, ein solches Gut Erreicht nicht jeder wie er will und mag.

1305

### Untonio.

Schreib' es bem Glud vor andern Göttern zu, So hör' ich's gern, denn seine Wahl ist blind.

### Taifo.

Auch die Gerechtigkeit trägt eine Binde Und schließt die Augen jedem Blendwerk zu.

## Antonio.

Das Glüd erhebe billig ber Beglüdte! Er bicht' ihm hundert Augen für's Berdienst Und kluge Wahl und strenge Sorgfalt an, Nenn' es Minerva, nenn' es wie er will, Er halte gnädiges Geschenk für Lohn, Zufälligen Put für wohlberdienten Schmud.

1310

### Taifo.

Du brauchst nicht beutlicher ju fein. Es ift genug! Ich blicke tief dir in das Herz und kenne Für's gange Leben bich. D fennte fo Dich meine Fürstin auch! Berschwende nicht Die Pfeile beiner Augen, beiner Bunge! 1320 Du richtest sie vergebens nach bem Kranze, Dem unverwelklichen, auf meinem Saupt. Gei erft fo groß, mir ihn nicht zu beneiben! Dann barfft bu mir vielleicht ihn ftreitig machen. Ich acht' ihn heilig und das höchste Gut: 1325 Doch zeige mir ben Mann, ber bas erreicht, Wornach ich ftrebe, zeige mir ben Belben, Lon bem mir die Geschichten nur erzählten; Den Dichter ftell' mir bor, ber fich homeren, Birailen fich vergleichen barf, ja, mas 1330 Roch mehr gesagt ift, zeige mir ben Mann, Der breifach biefen Lohn verdiente, ben Die schöne Krone dreifach mehr als mich Beschämte : bann follst bu mich knieend febn Bor jener Gottheit, die mich so begabte : 1335 Nicht eber ftund' ich auf, bis fie bie Rierbe Bon meinem Saupt auf feins hinüber brudte.

### Untonio.

Bis dahin bleibst du freilich ihrer wert.

## Taijo.

Man wäge mich, das will ich nicht vermeiben; Allein Berachtung hab' ich nicht verdient. Die Krone, der mein Fürst mich würdig achtete, Die meiner Fürstin Hand für mich gewunden, Soll keiner mir bezweifeln noch begrinsen!

#### Antonia.

Es ziemt ber hohe Ton, die rasche Glut Richt dir zu mir, noch dir an diesem Orte.

1345

#### Taifo.

Was du dir hier erlaubst, das ziemt auch mir. Und ift die Wahrheit wohl von hier verbannt? Ift im Balaft ber freie Beift geferkert? Hat hier ein ebler Mensch nur Druck zu bulben? Mich bunkt, hier ist die Soheit erst an ihrem Plat. 1350 Der Seele Sobeit! Darf fie fich ber Nabe Der Groken biefer Erbe nicht erfreun? Sie barf's und foll's. Bir naben uns bem Fürsten Durch Abel nur, ber uns von Batern fam; Warum nicht burch's Gemüt, bas die Natur 1355 Nicht jedem groß verlieh, wie sie nicht jedem Die Reihe großer Uhnherrn geben fonnte. Nur Kleinheit follte bier fich ängstlich fühlen, Der Neid, ber fich ju feiner Schande zeigt: Wie keiner Spinne ichmutiges Gewebe 1360 Un diesen Marmorwänden haften foll.

#### antonio.

Du zeigst mir selbst mein Recht dich zu verschmähn! Der übereilte Knabe will des Manns Bertraun und Freundschaft mit Gewalt ertroten? Unsittlich wie du bist, hältst du dich gut?

1365

### Taijo.

Biel lieber was ihr euch unsittlich nennt, Als was ich mir unebel nennen müßte.

### Antonio.

Du bift noch jung genug, daß gute Bucht Dich eines bessern Wegs belehren fann. l

### Taife.

Richt jung genug, vor Göten mich zu neigen, Und Trot mit Trot zu band'gen, alt genug.

1370

#### Antonio.

Wo Lippenspiel und Saitenspiel entscheiben, Ziehst du als Held und Sieger wohl davon.

•

## Zajio.

Berwegen war' es, meine Faust zu rühmen, Denn sie hat nichts gethan; boch ich vertrau' ihr.

1375

#### Antonio.

Du trauft auf Schonung, die dich nur zu sehr Im frechen Laufe beines Glücks verzog.

## Zaffo.

Daß ich erwachsen bin, das fühl' ich nun. Mit dir am wenigsten hätt' ich gewünscht Das Wagespiel der Waffen zu versuchen: Allein du schürest Glut auf Glut, es kocht Das inn're Mark, die schmerzliche Begier Der Rache siedet schäumend in der Brust. Bist du der Mann der du dich rühmst, so steh' mir.

1380

## Antonio.

Du weißt so wenig wer, als wo du bift.

1385

## Taffe.

Rein Heiligtum heißt uns ben Schimpf ertragen. Du lästerst, du entweihest diesen Ort, Nicht ich, der ich Bertraun, Verehrung, Liebe, Das schönste Opfer, dir entgegen trug. Dein Geist verunreint dieses Paradies, Und deine Worte diesen reinen Saal, Nicht meines Herzens schwellendes Gefühl, Das braus't, den kleinsten Fleden nicht zu leiden.

### Antonio.

Belch hoher Geist in einer engen Brust!

### Zaiio.

Sier ift noch Raum bem Bufen Luft zu machen.

1395

#### Antonio.

Es macht bas Bolf fich auch mit Worten Luft.

### Taffo.

Bift bu ein Ebelmann wie ich, fo zeig' es.

#### Antonio.

Ich bin es wohl, doch weiß ich wo ich bin.

### Taijo.

Romm mit herab, wo unfre Waffen gelten.

### Antonio.

Wie du nicht fordern folltest, folg' ich nicht.

1400

## Zajjo.

Der Feigheit ist solch Hindernis willkommen.

## Antonio.

Der Feige brobt nur, wo er ficher ift.

## Taffo.

Mit Freuden kann ich diesem Schutz entsagen.

### Antonio.

Bergib dir nur, bem Ort vergibst du nichts.

## Taijo.

Berzeihe mir ber Ort, daß ich es litt.

1405

# (Er zieht ben Degen.)

Bieh ober folge, wenn-ich nicht auf ewig, Wie ich bich haffe, bich verachten foll!

## Pierter Auftritt.

## Alphons. Die Borigen.

## Alphons.

In welchem Streit treff' ich euch unerwartet?

Du findest mich, o Fürst, gelassen stehn Bor einem den die Wut ergriffen hat.

141.

1415

### Taijo.

Ich bete bich als eine Gottheit an, Daß bu mit Einem Blid mich warnend banbigft.

### Alphons.

Erzähl', Antonio! Taffo, sag' mir an, Wie hat der Zwist sich in mein Haus gedrungen? Wie hat er euch ergriffen, von der Bahn Der Sitten, der Gesetze kluge Männer Im Taumel weggerissen? Ich erstaune.

## Taijo.

Du kennst uns beibe nicht, ich glaub' es wohl. Hier biefer Mann, berühmt als klug und sittlich, Sat rob und hämisch, wie ein unerwaner. 1420 Unedler Mensch, sich gegen mich betragen. Butraulich naht' ich ihm, er stieß mich weg; Beharrlich liebend brang ich mich zu ihm. Und bitter, immer bitt'rer ruht' er nicht, Bis er ben reinsten Tropfen Bluts in mir 1425 Ru Galle wandelte. Berzeih'! Du haft mich hier Als einen Bütenben getroffen. Diefer Sat alle Schuld, wenn ich mich ichuldig machte. Er hat die Glut gewaltsam angefacht. mich ergriff und mich und ihn verlette. 1430

#### Antonio.

Ihn riß ber hohe Dichterschwung hinweg! Du haft, o Fürst, zuerst mich angeredet, Hast mich gefragt: es sei mir nun erlaubt, Nach biesem raschen Redner auch zu sprechen.

#### Taifo.

D ja, erzähl', erzähl' von Wort zu Wort! Und kannst du jede Silbe, jede Miene Bor diesen Richter stellen, wag' es nur! Beleidige dich selbst zum zweitenmale, Und zeuge wider dich! Dagegen will Ich keinen Hauch und keinen Pulsschlag leugnen. 1435

1440

•

#### Antonio.

Wenn du noch mehr zu reden hast, so sprich: Wo nicht, so schweig' und unterbrich mich nicht. Ob ich, mein Fürst, ob dieser heiße Kopf Den Streit zuerst begonnen? wer es sei, Der Unrecht hat? ist eine weite Frage, Die wohl zuvörderst noch auf sich beruht.

1445

#### Talla.

Wie bas? Mich bunkt, bas ist bie erste Frage, Wer von uns beiben Recht und Unrecht hat.

## Antonio.

Nicht ganz, wie sich's ber unbegrenzte Sinn Gebenken mag.

## Alphons.

Antonio!

#### Antonio.

Gnädigster,

1450

Ich ehre beinen Wink, boch laß ihn schweigen:

Hab' ich gesprochen, mag er weiter reben;
Du wirst entscheiben. Also sag' ich nur:
Ich kann mit ihm nicht rechten, kann ihn weber
Berklagen, noch mich selbst verteid'gen, noch
Ihm jetzt genug zu thun mich anerbieten.
Denn, wie er steht, ist er kein freier Mann.
Es waltet über ihm ein schwer Geset,
Das beine Gnade höchstens lindern wird.
Er hat mir hier gedroht, hat mich gesordert;
Bor dir verbarg er kaum das nackte Schwert.
Und tratst du, Herr, nicht zwischen uns herein,
So stünde jetzt auch ich als psischvergessen,
Mitschuldig und beschämt vor beinem Blick.

1455

1460

### Albhons (zu Taffo).

Du hast nicht wohl gethan.

## Taijo.

Mich fpricht, o Berr, 1465 Mein eigen Berg, gewiß auch beines frei. Ra, es ist mahr, ich brobte, forberte, 3ch jog. Allein, wie tudisch seine Bunge Mit wohlgewählten Worten mich verlett. Wie icharf und ichnell fein Bahn bas feine Gift 1470 Mir in das Blut geflößt, wie er das Fieber Nur mehr und mehr erhitt - Du bentst es nicht! Gelaffen, falt, hat er mich ausgehalten, Auf's bochfte mich getrieben. D! du fennst, Du fennst ihn nicht, und wirst ihn niemals fennen! 1475 . 3ch trug ihm warm die schönste Freundschaft an; Er warf mir meine Gaben vor die Ruke : Und hatte meine Seele nicht geglüht, So mar fie beiner Gnade, beines Dienstes

Auf ewig unwert. Hab' ich bes Gesetzes 1480 Und bieses Orts vergessen, so verzeih. Auf keinem Boben darf ich niedrig sein, Erniedrigung auf keinem Boden dulben. Wenn diese Herz, es sei auch, wo es will, Dir sehlt und sich, dann strase, dann verstoße, 1485 Und laß mich nie dein Auge wiedersehn.

#### Antonio.

Wie leicht ber Jüngling schwere Lasten trägt, Und Fehler wie ben Staub vom Kleide schüttelt! Es ware zu verwundern, wenn die Zauberkraft Der Dichtung nicht bekannter mare, die 1490 Mit bem Unmöglichen fo gern ihr Spiel Bu treiben liebt. Db bu auch fo, mein Fürst, Ob alle beine Diener diese That So unbedeutend halten, zweifl' ich fast. Die Majestät verbreitet ihren Schut 1495 Auf jeden, ber sich ihr wie einer Gottheit Und ihrer unverletten Wohnung nabt. Wie an bem Ruke bes Altars, bezähmt Sich auf ber Schwelle jebe Leibenschaft. Da blinkt kein Schwert, ba fällt kein brobend Wort, 1 500 Da forbert felbst Beleid'aung keine Rache. Es bleibt das weite Feld ein offner Raum Für Grimm und Unverföhnlichkeit genug. Dort wird kein Feiger brohn, kein Mann wird fliehn. Bier diese Mauern haben beine Bäter 1505 Auf Sicherheit gegründet, ihrer Bürbe Ein Beiligtum befestigt, biefe Rube Mit schweren Strafen ernft und flug erhalten; Berbannung, Kerker, Tob ergriff ben Schuldigen.

Da war kein Ansehn ber Person, es hielt

Die Milbe nicht ben Arm bes Rechts zurück;
Und selbst ber Frevler fühlte sich geschreckt.
Nun sehen wir nach langem schönem Frieden
In das Gebiet der Sitten rohe But
Im Taumel wiederkehren. Herr, entscheide,
Bestrase! benn wer kann in seiner Pflicht
Beschränkten Grenzen wandeln, schützet ihn
Nicht das Gesetz und seines Fürsten Krast?

## Alphons.

Mehr als ihr beibe fagt und fagen könnt, Läßt unparteiisch das Gemüt mich hören. Ihr hättet schöner eure Pflicht gethan, Benn ich dies Urteil nicht zu sprechen hätte. Denn hier sind Recht und Unrecht nah verwandt. Benn dich Antonio beleidigt hat, So hat er dir auf irgend eine Weise Genug zu thun, wie du es fordern wirst. Mir wär' es lieb, ihr wähltet mich zum Austrag. Indessen, dein Bergehen macht, o Tasso, Dich zum Gefangnen. Wie ich dir vergebe: So lindr' ich das Gesetz um deinetwillen. Berlaß uns, Tasso! Bleib auf deinem Zimmer, Bon dir und mit dir selbst allein bewacht.

## Taifo.

Ift bies, o Fürft, bein richterlicher Spruch?

#### Antonio.

Erkennest bu bes Baters Milbe nicht?

### Zaffo (gu Antonio).

Mit dir hab' ich vorerst nichts mehr zu reben.

1535

1520

1525

L

#### (Bu Alphons.)

D Kürst, es übergibt bein ernstes Wort Mich Freien ber Gefangenschaft. Es sei! Du hältst es Recht. Dein heilig Wort verehrend, Beig' ich mein innres Berg im Tiefften schweigen. Es ist mir neu, so neu, bag ich fast bich I 540 Und mich und diesen schönen Ort nicht kenne. Doch biefen tenn' ich wohl - Geborchen will ich. Db ich gleich bier noch manches fagen könnte. Und fagen follte. Mir verstummt die Lippe. Bar's ein Berbrechen? Benigftens es icheint, Ich bin als ein Berbrecher angesehn. Und, was mein Berg auch fagt, ich bin gefangen.

### Alphons.

Du nimmft es höher, Taffo, als ich felbft.

### Taifo.

Mir bleibt es unbegreiflich wie es ift; 3mar unbegreiflich nicht, ich bin tein Rind ; 3ch meine fast, ich müßt' es benten konnen. Auf einmal winkt mich eine Klarheit an, Doch augenblidlich schließt sich's wieder zu, Sch bore nur mein Urteil, beuge mich. Das find zu viel vergebne Worte icon! Gewöhne dich von nun an zu gehorchen, Ohnmächt'ger! bu vergaßest wo bu stanbst; Der Götter Saal schien bir auf gleicher Erbe, Nun überwältigt bich ber jähe Fall. Gehorche gern, benn es geziemt bem Manne, Auch willig das Beschwerliche zu thun. Bier nimm ben Degen erft, ben bu mir gabft, Als ich bem Karbinal nach Frankreich folgte;

1545

**1**550

1555

1 56o

Ich führt' ihn nicht mit Ruhm, boch nicht mit Schande, Auch heute nicht. Der hoffnungsvollen Gabe 1565 Entäußt' ich mich mit tief gerührtem Herzen.

### Alphons.

Wie ich zu bir gesinnt bin fühlft bu nicht.

### Zaifo.

Gehorchen ist mein Los und nicht zu benken! Und leiber eines herrlichern Geschenks Berleugnung forbert bas Gefchick von mir. 1 570 Die Krone fleibet ben Gefangnen nicht: Ich nehme felbst von meinem Saupt die Rierde. Die für bie Ewigkeit gegönnt mir ichien. Ru früh war mir bas iconfte Glud verlieben. Und wird, als hätt' ich sein mich überhoben, I 57 5 Mir nur zu balb geraubt. Du nimmft bir felbft, was feiner nehmen konnte, Und was fein Gott zum zweitenmale gibt. Wir Menschen werben wunderbar geprüft; Wir könnten's nicht ertragen, batt' uns nicht 1 580 Den holben Leichtfinn bie Natur verliehn. Mit unschätbaren Gutern lebret uns Berschwenberisch bie Not gelaffen spielen: Wir öffnen willig unfre Banbe, baß Unwiederbringlich uns ein Gut entschlüpfe. 1585 Mit diesem Rug vereint sich eine Thrane, Und weiht bich ber Bergänglichkeit! Es ift Erlaubt, bas holbe Zeichen unfrer Schwäche. Wer weinte nicht, wenn bas Unfterbliche Bor ber Zerstörung felbst nicht sicher ist? 1 590 Gefelle bich zu biefem Degen, ber Dich leiber nicht erwarb, um ihn geschlungen,

Ruhe, wie auf bem Sarg ber Tapfern, auf Dem Grabe meines Glücks und meiner Hoffnung! Hoier leg' ich beide willig dir zu Füßen; 1595 Denn wer ist wohl gewaffnet, wenn du zürnst? Und wer geschmückt, o Herr, den du verkennst? Gefangen geh' ich, warte des Gerichts. (Auf des Fürsten Wint hebt ein Kage den Degen mit dem Kranze auf und trägt ihn weg.)

### Fünfter Auftritt.

#### Alphons. Antonio.

#### Antonio.

Bo schwärmt ber Anabe hin? Mit welchen Farben Malt er sich seinen Wert und sein Geschick? 1600 Beschränkt und unerfahren hält die Jugend Sich für ein einzig auserwähltes Wesen, Und alles über alle sich erlaubt. Er fühle sich gestraft, und strafen heißt Dem Jüngling wohlthun, daß der Mann uns danke. 1605

## Alphons.

Er ist gestraft, ich fürchte, nur zu viel.

#### Antonio.

Wenn du gelind mit ihm verfahren magst, So gib, o Fürst, ihm seine Freiheit wieder, Und unsern Zwist entscheide dann das Schwert.

## Alphons.

Benn es die Meinung fordert, mag es sein. Doch sprich, wie haft du feinen Born gereizt?

#### Antonio.

Ich wüßte kaum zu sagen, wie's geschah. Als Menschen hab' ich ihn vielleicht gekränkt, Als Ebelmann hab' ich ihn nicht beleidigt; Und seinen Lippen ist im größten Zorne Kein sittenloses Wort entslohn.

1615

1620

1625

1630

1635

### Alphone.

So schien Mir euer Streit, und was ich gleich gebacht, Befräftigt beine Rebe mir noch mehr. Wenn Männer fich entzweien, halt man billig Den Klügsten für ben Schulbigen. Du follteft Mit ihm nicht gurnen; ihn zu leiten ftunbe Dir beffer an. Noch immer ift es Beit: hier ift fein Fall, ber euch zu ftreiten zwänge. So lang' mir Friede bleibt, fo lange wünsch' ich In meinem Haus ihn zu genießen. Die Rube wieder ber ; bu fannst es leicht. Lenore Sanvitale mag ihn erst Dit garter Lippe gu befanft'gen fuchen : Dann tritt zu ihm, gib ihm in meinem Namen Die volle Freiheit wieder und gewinne Mit ebeln mahren Worten fein Bertraun. Berrichte bas, sobald bu immer kannst: Du wirst als Freund und Bater mit ihm fprechen. Noch eh' wir scheiden, will ich Friede miffen, Und dir ist nichts unmöglich, wenn du willst. Bir bleiben lieber eine Stunde länger, Und laffen bann bie Frauen fanft vollenben, Was du begannst; und kehren wir zurück, So haben fie von biefem rafchen Ginbrud

Die lette Spur vertilgt. Es scheint, Antonio, Du willst nicht aus der Uebung kommen! Du Haft Ein Geschäft kaum erst vollendet, nun Kehrst du zurück und schaffst dir gleich ein neues. Ich hoffe, daß auch dieses dir gelingt.

1640

### Antonio.

Ich bin beschämt und seh' in beinen Worten, Wie in bem klarsten Spiegel meine Schuld! Gar leicht gehorcht man einem eblen Herrn, Der überzeugt, indem er uns gebietet.

# Dritter Aufzug.

## Grfter Auftritt.

## Pringeffin (allein).

Bo bleibt Cleonore? Schmerzlicher Bewegt mir jeden Augenblick die Sorge Das tiefste Herz. Kaum weiß ich was geschah, Kaum weiß ich wer von beiden schuldig ist. O daß sie käme! Möcht' ich doch nicht gern Den Bruder nicht, Antonio nicht sprechen, Eh' ich gesaßter bin, eh' ich vernommen, Wie alles steht, und was es werden kann.

1650

1655

## Zweiter Auftritt.

Pringeffin. Leonore.

## Bringeffin.

Was bringst du, Leonore? Sag' mir an: Wie steht's um unsre Freunde? Was geschah?

## Leonore.

Mehr als wir wissen hab' ich nicht erfahren. Sie trafen hart zusammen, Tasso zog, Dein Bruder trennte sie: allein es scheint, Als habe Tasso diesen Streit begonnen.

Antonio geht frei umher und spricht Mit seinem Fürsten; Tasso bleibt bagegen Berbannt in seinem Zimmer und allein.

1665

## Pringeffin.

Gewiß hat ihn Antonio gereizt, Den Hochgestimmten kalt und fremd beleibigt.

#### Leonore.

Ich glaub' es selbst. Denn eine Wolke stand, Schon als er zu ihm trat, um seine Stirn.

## Pringeffin.

Ach, daß wir doch dem reinen stillen Wink 1670 Des Herzens nachzugehn so fehr verlernen! Bang leife fpricht ein Gott in unfrer Bruft, Ganz leife, ganz vernehmlich, zeigt uns an, Was zu ergreifen ist und was zu fliehn. Antonio erschien mir heute früh 1675 Viel schroffer noch als je, in sich gezogner. Es warnte mich mein Geift, als neben ibn Sich Taffo stellte. Sieh bas Aeufre nur Bon beiben an, bas Angesicht, ben Ton, Den Blid, ben Tritt! Es wiederstrebt sich alles; 168o Sie können ewig feine Liebe wechseln. Doch überrebete bie Hoffnung mich, Die Gleisnerin: fie find vernünftig beibe, Sind ebel, unterrichtet, beine Freunde; Und welch ein Band ist sichrer als ber Guten? 1685 3ch trieb ben Jüngling an; er gab sich gang; Wie schön, wie warm ergab er gang fich mir ! D hätt' ich gleich Antonio gesprochen! Ich zauberte; es war nur kurze Zeit;

1690

1695

Ich scheute mich, gleich mit den ersten Worten, Und dringend ihm den Jüngling zu empfehlen; Berließ auf Sitte mich und Hösslichkeit, Auf den Gebrauch der Welt, der sich so glatt Selbst zwischen Feinde legt; befürchtete Bon dem geprüften Manne diese Jähe Der raschen Jugend nicht. Es ist geschehn! Das Uebel stand mir fern, nun ist es da. D gib mir einen Rat! Was ist zu thun?

#### Leonore.

Wie fcwer zu raten fei, das fühlft bu felbft Rach bem, was bu gefagt. Es ift nicht bier 1700 Ein Digverftanbnis zwischen Gleichgeftimmten; Das ftellen Worte, ja im Notfall ftellen Es Baffen leicht und gludlich wieder ber. 3mei Männer find's, ich hab' es lang gefühlt. Die barum Feinde find, weil die Natur 1705 Richt Ginen Mann aus ihnen beiden formte. Und wären fie ju ihrem Borteil flug. So würden fie als Freunde fich verbinden; Dann ftunben fie für Ginen Mann und gingen. Mit Macht und Glud und Luft burch's Leben bin. 1710 So hofft' ich felbst, nun feb' ich wohl, umsonst. Der Zwist von heute, fei er wie er fei, Ift beizulegen: boch bas fichert uns Richt für die Zufunft, für den Morgen nicht. Es war' am besten, bacht' ich. Taffo reif'te 1715 Auf eine Zeit von hier; er könnte ja Nach Rom, auch nach Florenz fich wenden; bort Träf' ich in wenig Wochen ihn und könnte Auf sein Gemüt als eine Freundin wirken.

Du würdest hier indessen den Antonio, Der uns so fremd geworden, dir auf's Reue Und beinen Freunden näher bringen: so Gewährte das, was ist unmöglich scheint, Die gute Zeit vielleicht, die vieles gibt.

1720

## Pringeffin.

Du willst dich in Genuß, o Freundin, sețen, 'Ich soll entbehren; heißt das billig sein?

1725

#### Leonore.

Entbehren wirft bu nichts, als was bu boch In diesem Falle nicht genießen könntest.

## Pringeffin.

So ruhig foll ich einen Freund verbannen?

1730

# Erhalten, ben bu nur jum Schein verbannft.

## Pringeffin.

Mein Bruber wird ihn nicht mit Willen laffen.

## Leonore.

Wenn er es sieht wie wir, so gibt er nach.

## Pringeffin.

Es ist so schwer, im Freunde sich verdammen.

## Leonore.

Und bennoch rettest bu ben Freund in bir.

## Pringeffin.

Ich gebe nicht mein Ja, daß es geschehe.

1735

### Leonore.

So warte noch ein größres Uebel ab.

## Bringeffin.

Du peinigst mich, und weißt nicht ob du nüteft.

#### Leonore.

Bir werben balb entbeden, wer fich irrt.

## Pringeffin.

Und foll es sein, so frage mich nicht länger.

#### Leonore.

Wer sich entschließen kann, besiegt ben Schmerz.

# Bringeffin.

Entschlossen bin ich nicht, allein es sei, Wenn er sich nicht auf lange Zeit entfernt — Und laß uns für ihn sorgen, Leonore, Daß er nicht Mangel etwa künftig leide, Daß ihm der Herzog seinen Unterhalt Auch in der Ferne willig reichen lasse. Sprich mit Antonio, denn er vermag Bei meinem Bruder viel und wird den Streit Nicht unserm Freund und uns gedenken wollen.

#### Leonore.

Gin Mort von bir, Pringeffin, galte mehr.

## Bringeffin.

3ch kann, bu weißt es, meine Freundin, nicht Wie's meine Schwester von Urbino kann, Für mich und für die Meinen was erbitten. Ich lebe gern so stille vor mich hin, Und nehme von dem Bruder dankbar an, Was er mir immer geben kann und will. Ich habe sonst darüber manchen Vorwurf Mir selbst gemacht; nun hab' ich überwunden.

1745

1740

1750

Es schalt mich eine Freundin oft barum:
Du bift uneigennühig, sagte sie,
Das ist recht schön: allein so sehr bist bu's,
Daß du auch das Bedürfnis beiner Freunde
Nicht recht empfinden kannst. Ich sass' es gehn,
Und muß benn eben diesen Vorwurf tragen.
Um besto mehr erfreut es mich, daß ich
Nun in der That dem Freunde nühen kann;
Es fällt mir meiner Mutter Erbschaft zu,
Und gerne will ich für ihn sorgen helsen.

#### Leonore.

Und ich, o Fürstin, sinde mich im Falle, Daß ich als Freundin auch mich zeigen kann. Er ist kein guter Wirt; wo es ihm fehlt, Werd' ich ihm schon geschickt zu helsen wissen.

## Bringeffin.

So nimm ihn weg, und, soll ich ihn entbehren, Bor allen andern sei er dir gegönnt:
Ich seh' es wohl, so wird es besser sein.
Muß ich denn wieder diesen Schmerz als gut Und heilsam preisen? Das war mein Geschick Bon Jugend auf; ich bin nun dran gewöhnt. Rur halb ist der Verlust des schönsten Glück, Wenn wir auf den Besitz nicht sicher zählten.

### Leonore.

3ch hoffe, dich fo fcon bu es verdienft Glüdlich ju fehn.

## Pringeffin.

Eleonore! Glücklich? Ber ift benn glücklich? — Meinen Bruber zwar 1770

1775

Möcht' ich fo nennen, benn fein großes Berg 1785 Trägt fein Geschick mit immer gleichem Mut; Allein was er verdient, das ward ihm nie. Ift meine Schwester von Urbino gludlich? Das icone Beib, bas eble große Berg! Sie bringt bem jungern Manne keine Rinber; Er achtet fie, und läßt fie's nicht entgelten, 1790 Doch keine Freude wohnt in ihrem Haus. Bas half benn unfrer Mutter ihre Klugheit? Die Kenntnis jeber Art, ihr großer Sinn? Konnt'er fie vor dem fremben Brrtum ichuten? Man nahm uns von ihr weg: nun ift fie tot; 1795 Sie ließ uns Rindern nicht den Troft, daß fie Mit ihrem Gott verföhnt geftorben fei.

#### Leonore.

D blide nicht nach bem, was jedem fehlt; Betrachte, was noch einem jeden bleibt! Was bleibt nicht dir, Prinzessin?

## Pringeffin.

Was mir bleibt? 1800 Gebuld, Eleonore! Ueben konnt' ich die Bon Jugend auf. Wenn Freunde, wenn Geschwister, Bei Fest und Spiel gesellig sich erfreuten, hielt Krankheit mich auf meinem Zimmer sest, Und in Gesellschaft mancher Leiden mußt' 1805 Ich früh entbehren lernen. Eines war, Bas in der Einsamkeit mich schon ergötzte, Die Freude des Gesangs; ich unterhielt Mich mit mir selbst, ich wiegte Schmerz und Sehnsuckt Und jeden Wunsch mit leisen Tönen ein. 1810 Da wurde Leiden ost Genuß und selbst

Das traurige Gefühl zur Harmonie. Nicht lang' war mir dies Glück gegönnt, auch dieses Nahm mir der Arzt hinweg: sein streng Gebot Hieß mich verstummen; leben sollt' ich, leiden, 1815 Den einz'gen kleinen Trost sollt' ich entbehren.

#### Leonore.

So viele Freunde fanden sich zu dir, Und nun bist du gesund, bist lebensfroh.

### Bringeffin.

Ich bin gesund, das heißt, ich bin nicht krank; Und manche Freunde hab' ich, deren Treue 1820 Mich glücklich macht. Auch hatt' ich einen Freund —

### Leonore.

Du hast ihn noch.

## Pringeffin.

Und werd' ihn bald verlieren. Der Augenblick, da ich zuerst ihn sah, War vielbedeutend. Raum erholt' ich mich Von manchen Leiden; Schmerz und Krankheit waren 1825 Raum erft gewichen; ftill bescheiben blidt' ich In's Leben wieber, freute mich bes Tags Und der Geschwifter wieder, fog beherzt Der füßen Soffnung reinsten Balfam ein. Ich wagt' es vorwärts in das Leben weiter 1830 Hinein zu fehn, und freundliche Gestalten Begegneten mir aus ber Ferne. Da, Eleonore, ftellte mir ben Jüngling Die Schwester vor ; er fam an ihrer Sant, Und, baß ich bir's gestehe, ba ergriff 1835 Ihn mein Gemüt und wird ihn ewig halten.

#### Leonore.

D meine Fürstin, laß bich's nicht gereuen! Das Eble zu erkennen ist Gewinft, Der nimmer uns entrissen werben kann.

### Pringeffin.

Bu fürchten ist das Schöne, das Fürtreffliche,
Wie eine Flamme, die so herrlich nütt,
So lange sie auf deinem Herde brennt,
So lang' sie dir von einer Fackel leuchtet,
Wie hold! wer mag, wer kann sie da entbehren?
Und frist sie ungehütet um sich her,
Bie elend kann sie machen! Laß mich nun.
Ich din geschwätzig und verbärge besser
Auch selbst vor dir, wie schwach ich din und krank.

#### Leonore.

Die Krankheit bes Gemütes löset sich In Klagen und Vertraun am leicht'sten auf.

## Bringeffin.

1850

Benn das Bertrauen heilt, so heil' ich bald;
Ich hab' es rein und hab' es ganz zu dir.
Ach meine Freundin! Zwar ich bin entschlossen:
Er scheide nur! Allein ich fühle schon
Den langen ausgedehnten Schmerz der Tage, wenn
Is55
Ich nun entbehren soll, was mich erfreute.
Die Sonne hebt von meinen Augenlidern
Richt mehr sein schön verklärtes Traumbild auf;
Die Hossnung, ihn zu sehen füllt nicht mehr
Den kaum erwachten Geist mit froher Sehnsucht;
Wein erster Blick hinab in unsre Gärten
Sucht ihn vergebens in dem Tau der Schatten.

Wie schön befriedigt fühlte sich ber Bunsch Mit ihm zu sein an jedem beitern Abend! 1865 Wie mehrte fich im Umgang bas Berlangen, Sich mehr zu tennen, mehr fich zu verftehn! Und täglich ftimmte bas Gemut fich fconer Bu immer reinern harmonieen auf. Welch eine Dämmrung fällt nun vor mir ein! Der Sonne Bracht, bas fröhliche Gefühl 1870 Des hohen Tage, ber taufenbfachen Welt Glangreiche Gegenwart ift öd' und tief Im Nebel eingehüllt, ber mich umgibt. Sonft war mir jeber Tag ein ganges Leben; Die Sorge schwieg, die Ahnung felbst verstummte, 1875 Und glüdlich eingeschifft, trug uns ber Strom Auf leichten Wellen ohne Ruber bin : Nun überfällt in trüber Gegenwart Der Rufunft Schreden beimlich meine Bruft.

#### Leonore.

Die Zukunft gibt bir beine Freunde wieder Und bringt bir neue Freude, neues Glud.

## Bringeffin.

Was ich besitze, mag ich gern bewahren: Der Wechsel unterhält, doch nutzt er kaum. Mit jugendlicher Sehnsucht griff ich nie Begierig in den Lostopf fremder Welt, Für mein bedürfend unersahren Herz Zufällig einen Gegenstand zu haschen. Ihn mußt' ich ehren, darum liebt' ich ihn; Ich mußt' ihn lieben, weil mit ihm mein Leben Zum Leben ward, wie ich es nie gekannt. Erst sagt' ich mir: entferne dich von ihm!

1880

**18**85

3ch wich und wich und kam nur immer näher, So lieblich angelockt, so hart bestraft! Ein reines, wahres Gut verschwindet mir, Und meiner Sehnsucht schiebt ein böser Geist
1895
Statt Freud' und Glück verwandte Schmerzen unter.

#### Leonore.

Wenn einer Freundin Wort nicht trösten kann, So wird die stille Kraft der schönen Welt, Der guten Zeit dich unvermerkt erquiden.

## Pringeffin.

Bobl ist fie schön, die Welt! In ihrer Weite 1900 Bewegt fich fo viel Gutes bin und ber. Ach, bak es immer nur um einen Schritt Bon uns fich ju entfernen icheint. Und unfre bange Sehnsucht durch bas Leben . Auch Schritt vor Schritt bis nach bem Grabe lockt! 1905 So felten ist es bak die Menschen finden. Bas ihnen boch bestimmt gewesen schien. l So selten, dak sie das erhalten, was Auch einmal die beglückte Sand ergriff! Es reißt sich los was erst sich uns ergab, 1010 : Wir laffen los mas wir begierig faßten. Es gibt ein Glud, allein wir fennen's nicht: 5 Wir fennen's wohl, und miffen's nicht zu schäten.

## Dritter Auftritt.

## Reonore (allein).

Wie jammert mich das edle, schöne Herz! Welch traurig Los, das ihrer Hoheit fällt! Ach, sie verliert — und denkst du zu gewinnen?

Ift's benn so nötig bag er sich entfernt? Machft bu es nötig, um allein für bich Das Berg und bie Talente zu besitzen, Die bu bisher mit einer andern teilst. 1920 Und ungleich teilst? Ift's redlich so zu handeln? Bist bu nicht reich genug? Bas fehlt bir noch? Gemahl und Sohn und Güter, Rang und Schönheit, Das haft bu alles, und bu willst noch ihn Bu biesem allen haben? Liebst bu ihn? 1925 Was ist es sonst, warum bu ihn nicht mehr Entbehren magst? Du barfst es bir gestehn. -Wie reigend ift's, in feinem ichonen Beifte Sich felber zu befpiegeln! Wird ein Glud Nicht boppelt groß und herrlich, wenn sein Lied 1930 Uns wie auf Himmelswolken trägt und hebt? Dann bist du erst beneibenswert! Du bist, Du haft bas nicht allein was viele munichen; Es weiß, es tennt auch jeber, mas bu haft ! Dich nennt bein Baterland und fieht auf bich. 1935 Das ift ber höchfte Gipfel jebes Glücks. Aft Laura benn allein ber Name, ber Von allen garten Lippen klingen foll? Und hatte nur Betrarch allein bas Recht Die unbekannte Schöne zu vergöttern? 1940 Wo ist ein Mann, der meinem Freunde sich Bergleichen barf? Wie ihn die Welt verehrt. So wird die Nachwelt ihn verehrend nennen. Die berrlich ift's, im Glanze biefes Lebens Ihn an ber Seite haben! fo mit ihm 1945 Der Rufunft fich mit leichtem Schritte nabn ! Alsbann vermag bie Zeit, bas Alter nichts Auf dich, und nichts ber freche Ruf,

Der hin und her bes Beifalls Woge treibt: Das was vergänglich ift, bewahrt fein Lieb; 1950 Du bift noch schön, noch gludlich, wenn schon lange Der Kreis ber Dinge bich mit fortgeriffen. Du mußt ihn haben, und ihr nimmst bu nichts: Denn ihre Neigung zu dem werten Manne Ift ihren andern Leidenschaften gleich. 1955 Sie leuchten, wie ber ftille Schein bes Monbs Dem Wandrer fparlich auf bem Bfab ju Nacht; Sie wärmen nicht und gießen feine Lust Noch Lebensfreud' umber. Sie wird fich freuen, Wenn fie ibn fern, wenn fie ibn gludlich weiß, 1960 Die sie genoß, wenn sie ihn täglich fab. Und bann, ich will mit meinem Freunde nicht Bon ihr und biefem Sofe mich verbannen : Ich komme wieder, und ich bring' ibn wieder. So foll es fein! - Bier fommt ber raube Freund : 1965 Wir wollen febn, ob wir ihn gahmen können.

# Pierter Auftritt.

Leonore. Antonio.

#### Leonore.

Du bringst uns Krieg statt Frieden: scheint es doch, Du kommst aus einem Lager, einer Schlacht, Wo die Gewalt regiert, die Faust entscheidet, Und nicht von Rom, wo seierliche Klugheit
Die Hände segnend hebt, und eine Welt Zu ihren Füßen sieht, die gern gehorcht.

#### Antonio.

3d muß ben Tabel, schone Freundin, bulben,

Doch die Entschuld'gung liegt nicht weit bavon. Es ist gefährlich, wenn man allzu lang' Sich klug und mäßig zeigen muß. Es lauert Der böse Genius dir an der Seite, Und will gewaltsam auch von Zeit zu Zeit Sin Opfer haben. Leider hab' ich's diesmal Auf meiner Freunde Kosten ihm gebracht.

1975

1980

#### Leonore.

Du hast um frembe Menschen dich so lang' Bemüht und dich nach ihrem Sinn gerichtet: Nun, da du deine Freunde wieder siehst, Berkennst du sie und rechtest wie mit Fremden.

#### Antonio.

Da liegt, geliebte Freundin, die Gefahr!

Mit fremden Menschen nimmt man sich zusammen,
Da merkt man auf, da sucht man seinen Zweck
In ihrer Gunst, damit sie nutzen sollen;
Allein bei Freunden läßt man frei sich gehn,
Man ruht in ihrer Liebe, man erlaubt

ighe eine Laune, ungezähmter wirkt
Die Leidenschaft, und so verletzen wir
Am ersten die, die wir am zärtsten lieben.

#### Leonore.

In bieser ruhigen Betrachtung find' ich bich Schon ganz, mein teurer Freund, mit Freuden wieder. 1995

#### Antonio.

Ja, mich verdrießt — und ich bekenn' es gern — Daß ich mich heut so ohne Maß verlor. Allein gestehe, wenn ein wackrer Mann Mit heißer Stirn von faurer Arbeit kommt, Und spät am Abend in ersehnten Schatten Zu neuer Mühe auszuruhen denkt, Und findet dann von einem Müßiggänger Den Schatten breit besessen, soll er nicht Auch etwas Menschlichs in dem Busen fühlen?

2000

#### Leonore.

Wenn er recht menschlich ist, so wird er auch 2005 Den Schatten gern mit einem Manne teilen, Der ihm die Ruhe süß, die Arbeit leicht Durch ein Gespräch, durch holde Töne macht. Der Baum ist breit, mein Freund, der Schatten gibt, Und keiner braucht den andern zu verdrängen.

#### Antonio.

Bir wollen uns, Eleonore, nicht Mit einem Gleichnis hin und wieder spielen. Gar viele Dinge sind in dieser Welt, Die man dem andern gönnt und gerne teilt; Jedoch es ist ein Schat, den man allein

2 Dem Hochverdienten gerne gönnen mag, Ein andrer, den man mit dem Höchstverdienten Mit gutem Willen niemals teilen wird —
Und fragst du mich nach diesen beiden Schätzen;
Der Lorbeer ist es und die Gunst der Frauen.

2015

2020

#### Leonore.

Hat jener Kranz um unfers Jünglings Haupt Den ernsten Mann beleidigt? Hättest du Für seine Mühe, seine schöne Dichtung, Bescheidnern Lohn doch selbst nicht sinden können. Denn ein Berdienst das außerirdisch ist, Das in den Lüsten schwebt, in Tönen nur,

In leichten Bilbern unsern Geist umgaukelt, Es wird benn auch mit einem schönen Bilbe, Mit einem holden Zeichen nur belohnt; Und wenn er selbst die Erde kaum berührt, Berührt ber höchste Lohn ihm kaum das Haupt. Ein unfruchtbarer Zweig ist das Geschenk, Das der Verehrer unfruchtbare Neigung Ihm gerne bringt, damit sie einer Schuld Auf's leicht'ste sich entlade. Du mißgönnst Dem Bild des Märthrers den goldnen Schein Um's kahle Haupt wohl schwerlich; und gewiß, Der Lorbeerkranz ist, wo er Dir erscheint, Ein Zeichen mehr des Leidens als des Glücks.

2030

2035

## Antonio.

Will etwa mich bein liebenswürd'ger Mund Die Eitelkeit der Welt verachten lehren? 2040

#### Leanare.

Ein jedes Gut nach seinem Wert zu schäten, Brauch' ich dich nicht zu lehren. Aber doch, Es scheint, von Zeit zu Zeit bedarf der Weise, So sehr wie andre, daß man ihm die Güter, Die er besigt, im rechten Lichte zeige. Du, edler Mann, du wirst an ein Phantom Bon Gunst und Shre keinen Anspruch machen. Der Dienst, mit dem du deinem Fürsten dich, Mit dem du deine Freunde dir verbindest, Ist wirkend, ist lebendig, und so muß Der Lohn auch wirklich und lebendig sein. Dein Lorbeer ist das fürstliche Vertraun, Das auf den Schultern dir, als liebe Last,

2045

Gehäuft und leicht getragen ruht; es ist Dein Ruhm bas allgemeine Zutraun.

2055

#### Antonio.

Und von der Gunft der Frauen fagst du nichts; Die willst du mir doch nicht entbehrlich schildern?

#### Leonore.

Wie man es nimmt. Denn bu entbebrft fie nicht. Und leichter wäre sie bir zu entbebren. 2060 Als fie es jenem auten Mann nicht ift. Denn fag', geläng' es einer Frau, wenn fie Nach ihrer Art für dich zu forgen dächte, Mit bir sich zu beschäft'gen unternähme? Bei dir ist alles Ordnung, Sicherheit: 2065 Du forgst für Dich, wie bu für andre forgst, Du hast was man bir geben möchte. Jener Beschäftigt uns in unserm eignen Fache. Ihm fehlt's an taufend Kleinigkeiten, bie Ru schaffen eine Frau sich gern bemüht. 2070 Das schönste Leinenzeug, ein seiben Kleid Mit etwas Stickerei, bas trägt er gern. Er fieht fich gern geputt, vielmehr, er fann Unedlen Stoff, ber nur den Knecht bezeichnet, Un feinem Leib nicht bulben, alles foll 2075 Ihm fein und gut und schön und ebel stehn. Und bennoch hat er kein Geschick, bas alles Sich anzuschaffen, wenn er es besitt, Sich zu erhalten; immer fehlt es ihm An Geld, an Sorgsamkeit. Bald läßt er ba 2080 Ein Stud, bald eines bort. Er febret nie Von einer Reife wieder, daß ihm nicht Ein Dritteil seiner Sachen fehle. Balb

Beftiehlt ihn ber Bediente. So, Antonio, hat man für ihn bas ganze Jahr zu sorgen.

2085

#### Antonio.

Und diese Sorge macht ihn lieb und lieber. Glücksel'ger Jüngling, dem man seine Mängel Zur Tugend rechnet, dem so schön vergönnt ist, Den Knaben noch als Mann zu spielen, der Sich seiner holden Schwäcke rühmen dars! Du müßtest mir verzeihen, schöne Freundin, Wenn ich auch hier ein wenig bitter würde. Du sagst nicht alles, sagst nicht was er wagt, Und daß er klüger ist als wie man benkt. Er rühmt sich zweier Flammen! knüpst und lös't Die Knoten hin und wieder und gewinnt Mit solch en Künsten solch e Herzen! Ist's Ru alauben?

2000

2095

## Leonore.

Gut! Selbst das beweis't ja schon, Daß es nur Freundschaft ist, was uns belebt. Und wenn wir denn auch Lieb' um Liebe tauschten, Belohnten wir das schöne Herz nicht billig, Das ganz sich selbst vergißt und hingegeben Im holden Traum für seine Freunde lebt?

2100

#### Antonio.

Berwöhnt ihn nur und immer mehr und mehr, Laßt seine Selbstigkeit für Liebe gelten, Beleidigt alle Freunde, die sich euch Mit treuer Seele widmen, gebt dem Stolzen Freiwilligen Tribut, zerstöret ganz Den schönen Kreis geselligen Bertrauns!

#### Reanare.

Wir sind nicht so parteiisch wie du glaubst, Ermahnen unsern Freund in manchen Fällen; Wir wünschen ihn zu bilden, daß er mehr Sich selbst genieße, mehr sich zu genießen Den andern geben könne. Was an ihm Zu tadeln ist, das bleibt uns nicht verborgen.

2115

2 I I O

#### Antonia.

Doch lobt ihr vieles mas zu tabeln mare. 3ch fenn' ihn lang', er ift fo leicht zu kennen, Und ift zu ftolg fich zu verbergen. Berfinkt er in fich felbft, als mare gang Die Welt in feinem Bufen, er fich gang In feiner Welt genug, und alles rings Umber verschwindet ibm. Er läßt es gebn. Läßt's fallen, ftößt's hinweg und ruht in fich -Auf einmal, wie ein unbemerkter Funke Die Mine gundet, fei es Freude, Leib, Born ober Grille, heftig bricht er aus: Dann will er alles faffen, alles halten, Dann foll geschehn, was er fich benten mag : In einem Augenblide foll entstehn, Bas Jahre lang bereitet werben follte, In einem Augenblick gehoben fein, Was Mühe faum in Jahren lösen könnte. Er forbert bas Unmögliche von fich, Damit er es von andern forbern bürfe. Die letten Enben aller Dinge will Sein Beift zusammenfaffen : bas gelingt Raum Ginem unter Millionen Menschen, Und er ift nicht ber Mann : er fällt zulett, Um nichts gebeffert, in fich felbst gurud.

2125

2120

2130

#### Reanore.

Er schadet andern nicht, er schadet sich.

2140

#### Antonio.

Und boch verlett er andre nur zu sehr. Kannst du es leugnen, daß im Augenblick Der Leidenschaft, die ihn behend ergreift, Er auf den Fürsten, auf die Fürstin selbst, Auf wen es sei, zu schmähn, zu lästern wagt? Zwar augenblicklich nur; allein genug, Der Augenblick sommt wieder: er beherrscht So wenig seinen Mund als seine Brust.

2145

## Leonore.

Ich sollte benken, wenn er sich von hier Auf eine kurze Zeit entsernte, sollt' Es wohl für ihn und andre nüplich sein.

2150

## Antonio.

Bielleicht, vielleicht auch nicht. Doch eben jett Ist nicht daran zu denken: denn ich will Den Fehler nicht auf meine Schultern laden; Es könnte scheinen, daß ich ihn vertreibe, Und ich vertreib' ihn nicht. Um meinetwillen Kann er an unserm Hofe ruhig bleiben; Und wenn er sich mit mir versöhnen will, Und wenn er meinen Rat befolgen kann, So werden wir ganz leiblich leben können.

2155

#### Leonore.

Nun hoffft bu felbft auf ein Gemüt zu wirken, Das dir vor Rurzem noch verloren schien.

### Antonis.

Wir hoffen immer, und in allen Dingen Ift besser hoffen als verzweifeln. Denn

Mer kann bas Mögliche berechnen? Er Ift unferm Fürsten wert. Er muß uns bleiben. Und bilben wir bann auch umfonft an ihm, So ift er nicht ber einz'ge, ben wir bulben.

2165

2185

So ohne Leibenschaft, so unparteiisch Glaubt' ich dich nicht. Du hast dich schnell bekehrt. 2170

#### Antania.

Leonore.

Das Alter muß boch Ginen Borgug haben, Daß, wenn es auch bem Frrtum nicht entgeht, Es boch fich auf ber Stelle faffen fann. Du warft, mich beinem Freunde zu verföhnen. Auerst bemüht. Nun bitt' ich es von bir. 2175 Thu' was bu tannft, bag biefer Mann fich finbe, Und alles wieder bald in Gleichem fei. 3ch gehe selbst zu ihm, sobald ich nur Bon dir erfahre, daß er ruhig ift, Sobald bu glaubst bag meine Gegenwart 2180 Das Uebel nicht vermehrt. Doch was bu thuft. Das thu' in biefer Stunde : benn es geht Alphons heut' abend noch zurück, und ich Berd' ihn begleiten. Leb' indessen wohl.

## Sünfter Auftritt.

## Reonore (allein).

Kur biesmal, lieber Freund, find wir nicht eins; Mein Vorteil und der beine gehen heut' Nicht Sand in Sand. 3ch nüte biefe Zeit Und fuche Taffo zu gewinnen. Schnell!

Dierter Aufzug. Hulle in

## Erfter Auftritt.

Bimmer.

## Zaifo (allein).

Bift bu aus einem Traum erwacht, und hat Der schöne Trug auf einmal bich verlaffen? 2190 Sat bich an einem Tag ber höchsten Luft Ein Schlaf gebändigt, hält und ängstet nun Mit schweren Feffeln beine Seele? Ja, Du wachst und träumst. Wo sind die Stunden bin. Die um bein haupt mit Blumenkränzen spielten? 2195 Die Tage, wo bein Geift mit freier Sehnsucht Des himmels ausgespanntes Blau burchbrang? Und bennoch lebst du noch, und fühlst dich an, Du fühlst bich an, und weißt nicht ob du lebst. Ift's meine Schuld, ist's eines andern Schuld, 2200 Daß ich mich nun als schulbig bier befinde? Sab' ich verbrochen, daß ich leiden foll? Ift nicht mein ganzer Fehler ein Verdienst? 3ch fab ihn an, und ward vom guten Willen. Bom Soffnungswahn bes Herzens übereilt: 2205 Der sei ein Mensch, ber menschlich Ansehn trägt. Ich ging mit off'nen Armen auf ihn los, Und fühlte Schloß und Riegel, keine Bruft. D hatt' ich boch fo klug mir ausgebacht, Wie ich ben Mann empfangen wollte, ber 2210 Bon alten Zeiten mir verbächtig war! Allein was immer dir begegnet sei, So halte dich an der Gewißheit fest: 3ch babe fie gesehn! Gie ftanb vor mir! Sie fprach zu mir, ich habe fie vernommen! 2215 Der Blid, ber Ton, ber Worte holber Sinn, Sie find auf ewig mein, es raubt fie nicht Die Zeit, das Schickfal, noch das wilde Glück! Und hob mein Geift sich ba zu schnell empor, Und ließ ich allzu rasch in meinem Busen 2220 Der Flamme Luft, die mich nun felbst verzehrt. So kann mich's nicht gereun, und wäre felbst Auf ewig das Geschick bes Lebens bin. 3ch widmete mich ihr, und folgte froh Dem Winke, ber mich in's Berberben rief. 2225 Es sei! So hab' ich mich boch wert gezeigt Des köftlichen Bertrauns, bas mich erquict, In biefer Stunde felbst erquidt, die mir Die schwarze Pforte langer Trauerzeit Gewaltsam öffnet. - Ja, nun ift's gethan! 2230 Es geht die Sonne mir ber schönsten Gunft Auf einmal unter; seinen holben Blid Entziehet mir ber Fürst, und läßt mich bier Auf duftrem, schmalem Bfad verloren ftehn. Das häßliche zweideutige Geflügel. 2235 Das leibige Gefolg' ber alten Nacht, Es schwärmt hervor und schwirrt mir um bas haupt. Wohin, wohin beweg' ich meinen Schritt, Dem Efel zu entfliehn, ber mich umfauf't, Dem Abgrund zu entgehn, ber vor mir liegt? 2240

## Zweiter Auftritt.

#### Leonore. Zaffo.

#### Leonore.

Bas ift begegnet? Lieber Tasso, hat Dein Eifer dich, bein Argwohn so getrieben? Bie ist's geschehn? Bir alle stehn bestürzt. Und deine Sanstmut, dein gefällig Wesen, Dein schneller Blick, dein richtiger Verstand, Mit dem du jedem gibst was ihm gehört, Dein Gleichmut, der erträgt, was zu ertragen Der Edle bald, der Eitle selten lernt, Die kluge Herrschaft über Zung' und Lippe— Mein treuer Freund, sast ganz verkenn' ich dich.

2245

2250

#### Taijo.

Und wenn das alles nun verloren wäre? Wenn einen Freund, den du einst reich geglaubt, Auf einmal du als einen Bettler fändest? Wohl hast du recht, ich bin nicht mehr ich selbst, Und bin's doch noch so gut als wie ich's war. Es scheint ein Rätsel, und doch ist es keins. Der stille Mond, der dich bei Nacht erfreut, Dein Auge, dein Gemüt mit seinem Schein Unwiderstehlich lock, er schwebt am Tage Ein undedeutend blasses Wölken hin. Ich bin vom Glanz des Tages überschienen, Ihr kennet mich, ich kenne mich nicht mehr.

2255

2260

#### Leonore.

Was du mir sagst, mein Freund, versteh' ich nicht, Wie du es sagst. Erkläre dich mit mir. Hat die Beleidigung des schroffen Manns Dich so gekränkt, daß du dich selbst und uns So ganz verkennen magst? Vertraue mir. 2265

#### Taifa.

Ich bin nicht der Beleidigte, du siehst Mich ja bestraft, weil ich beleidigt habe. Die Knoten vieler Worte lös't das Schwert, 2270 Gar leicht und schnell, allein ich bin gefangen. Du weißt wohl kaum—erschrick nicht, zarte Freundin— Du triffst den Freund in einem Kerker an. Mich züchtiget der Fürst wie einen Schüler. Ich will mit ihm nicht rechten, kann es nicht. 2275

#### Leonore.

Du scheinest mehr als billig ist bewegt.

#### Talio.

Hältst du mich für so schwach, für so ein Kind, Daß solch ein Fall mich gleich zerrütten könne? Das was geschebn ist kränkt mich nicht so tief, Allein das kränkt mich was es mir bedeutet. Laß meine Neider, meine Feinde nur Gewähren! Frei und offen ist das Feld.

2280

## Leonore.

Du hast gar manchen fälschlich in Verdacht, Ich habe selbst mich überzeugen können. Und auch Antonio seindet dich nicht an, Wie du es wähnst. Der heutige Verdruß —

2285

#### Taiio.

Den lass' ich ganz bei Seite, nehme nur Antonio wie er war und wie er bleibt. Berdrießlich siel mir stets die steife Klugheit,

Und bag er immer nur ben Meifter fpielt. 2290 Anftatt au forschen, ob bes Borers Geift Nicht schon für sich auf auten Spuren wandle. Belehrt er bich von manchem, bas du besser Und tiefer fühltest, und vernimmt fein Wort Das bu ihm fagft, und wird bich ftets verfennen. 2295 Berkannt zu fein, verkannt von einem Stolzen. Der lächelnd bich zu übersehen glaubt! 3d bin fo alt noch nicht und nicht fo flug. Daß ich nur bulbend gegenlächeln follte. Früh ober spat, es konnte sich nicht halten. 2300 Wir mußten brechen; fpater mar' es nur Um besto schlimmer worden. Ginen herrn Erfenn' ich nur, ben herrn ber mich ernährt, Dem folg' ich gern, fonst will ich feinen Meister. Frei will ich sein im Denken und im Dichten ; 2305 Im Sandeln ichränkt die Welt genug uns ein.

## Leonore.

Er fpricht mit Achtung oft genug von bir.

#### Taiin.

Mit Schonung, willft bu fagen, fein und flug. Und bas verbrießt mich eben; benn er weiß So glatt und fo bedingt ju fprechen, daß Sein Lob erft recht zu Tadel wird, und daß Nichts mehr, nichts tiefer dich verlett, als Lob Mus feinem Munbe.

#### Leanare.

Möchtest du, mein Freund, Bernommen haben, wie er fonft von bir Und bem Talente fprach, das dir vor vielen

2310

Die gütige Natur verlieb. Er fühlt gewiß Das was du bift und haft, und schätt es auch.

#### Tailo.

D glaube mir, ein felbstisches Gemut Rann nicht ber Qual bes engen Reibs entfliehen. Ein folder Dann verzeiht bem andern wohl 2320 Bermögen, Stand und Ehre; benn er benkt, Das haft bu felbst, bas haft bu wenn bu willft, Wenn bu beharrft, wenn bich bas Glud begunftigt. Doch bas was die Natur allein verleiht. Bas jeglicher Bemühung, jedem Streben 2325 Stets unerreichbar bleibt, mas weder Gold. Noch Schwert, noch Klugheit, noch Beharrlichkeit Erzwingen kann, bas wird er nie verzeihn. Er gönnt es mir? Er, ber mit fteifem Sinn Die Gunft ber Musen zu ertropen glaubt? 2330 Der, wenn er die Gedanken mancher Dichter Busammenreibt, fich selbst ein Dichter scheint? Beit eber gönnt er mir bes Fürsten Gunft, Die er boch gern auf fich beschränken möchte, Als bas Talent, bas jene himmlischen 2335 Dem armen, bem verwaif'ten Jüngling gaben.

#### Leonore.

D fähest du so klar, wie ich es sehe! Du irrst dich über ihn; so ist er nicht.

### Taifo.

Und irr' ich mich an ihm, so irr' ich gern!
Ich bent' ihn mir als meinen ärgsten Feind,
Und wär' untröstlich, wenn ich mir ihn nun Gelinder benken müßte. Thöricht ist's,
In allen Stüden billig sein; es heißt

2355

2360

2365

{ Sein eigen Selbst zerstören! Sind die Menschen Denn gegen uns so billig? Nein, o nein! 2345 { Der Mensch bedarf in seinem engen Wesen Der doppelten Empsindung, Lieb' und Haß. Bedarf er nicht der Nacht als wie des Tags? Des Schlasens wie des Wachens? Nein, ich muß Bon nun an diesen Mann als Gegenstand 2350 Bon meinem tiefsten Haß behalten; nichts Kann mir die Lust entreißen, schlimm und schlimmer Bon ihm zu denken.

#### Leonore.

Willst du, teurer Freund, Bon beinem Sinn nicht lassen, seh' ich kaum Wie du am Hofe länger bleiben willst. Du weißt wie viel er gilt und gelten muß.

## Laffo.

Wie sehr ich längst, o schöne Freundin, hier Schon überslüffig bin, das weiß ich wohl.

#### Leonore.

Das bist du nicht, das kannst du nimmer werden! Du weißt vielmehr wie gern der Fürst mit dir, Wie gern die Fürstin mit dir lebt; und kommt Die Schwester von Urbino, kommt sie fast So sehr um dein'tz als der Geschwister willen. Sie denken alle gut und gleich von dir, Und jegliches vertraut dir unbedingt.

## Taifo.

D Leonore, welch Vertraun ist bas? Hat er von seinem Staate je ein Wort, Ein ernstes Wort mit mir gesprochen? Kam Ein eigner Fall, worüber er sogar In meiner Gegenwart mit seiner Schwester, Mit andern sich beriet, mich fragt' er nie. Da hieß es immer nur: Antonio kommt! Wan muß Antonio schreiben! Fraat Antonio!

# 2370

#### Leonore.

Du klagst anstatt zu danken. Wenn er bich In unbedingter Freiheit lassen mag, So ehrt er dich, wie er dich ehren kann.

2375

#### Taifo.

Er läßt mich ruhn, weil er mich unnüt glaubt.

#### Leonore.

Du bift nicht unnütz, eben weil du ruhft.
So lange hegst du schon Berdruß und Sorge, Wie ein geliebtes Kind, an beiner Brust.
Ich hab' es oft bedacht, und mag's bedenken Wie ich es will, auf diesem schonen Boben, Wohin das Glück dich zu verpflanzen schien, Gebeihst du nicht. D Tasso! — Rat' ich dir's? Sprech' ich es aus? — Du solltest dich entfernen!

2380

2385

## Taifo.

Berschone nicht ben Kranken, lieber Arzt!
Reich' ihm bas Mittel, benke nicht baran,
Ob's bitter sei. — Ob er genesen könne,
Das überlege wohl, o kluge, gute Freundin!
Ich seh' es alles selbst, es ist vorbei!
Ich kann ihm wohl verzeihen, er nicht mir;
Und sein bedarf man, leiber meiner nicht.
Und er ist klug, und leiber bin ich's nicht.
Er wirkt zu meinem Schaben, und ich kann,
Ich mag nicht gegenwirken. Meine Freunde,

2390

Sie laffen's gehn, sie sehen's anders an, Sie widerstreben kaum, und sollten kämpsen. Du glaubst, ich soll hinweg; ich glaub' es selbst — So lebt denn wohl! Ich werd' auch das ertragen. Ihr seid von mir geschieden — werd' auch mir, Bon euch zu scheiden, Kraft und Mut verliehn!

**2**400

#### Leonore.

Auch in der Ferne zeigt sich alles reiner, Was in der Gegenwart uns nur verwirrt. Bielleicht wirst du erkennen welche Liebe Dich überall umgab, und welchen Wert Die Treue wahrer Freunde hat, und wie Die weite Welt die Rächsten nicht ersetzt.

2405

## Taifo.

Das werben wir erfahren! Renn' ich boch Die Welt von Jugend auf, wie sie so leicht Uns hilflos, einsam läßt und ihren Weg Wie Sonn' und Mond und andre Götter geht.

2410

#### Leonore.

Vernimmst du mich, mein Freund, so sollst du nie Die traurige Erfahrung wiederholen.
Soll ich dir raten, so begibst du dich Erst nach Florenz, und eine Freundin wird Gar freundlich für dich sorgen. Sei getrost, Ich bin es selbst. Ich reise, den Gemahl Die nächsten Tage dort zu sinden, kann Nichts freudiger für ihn und mich bereiten, Als wenn ich dich in unsre Mitte bringe. Ich sage dir kein Wort, du weißt es selbst, Welch einem Fürsten du dich nahen wirst, Und welche Männer diese schöne Stadt

2415

In ihrem Busen hegt, und welche Frauen. Du schweigst? Bebent' es wohl! Entschließe bich. 2425

## Taifa.

Gar reizend ift, was du mir sagst, so ganz Dem Wunsch gemäß, den ich im Stillen nähre; Allein es ist zu neu: ich bitte dich, Laß mich bedenken, ich beschließe balb.

#### Leanore.

2430

2435

244C

Ich gehe mit der schönsten Hoffnung weg Für dich und uns und auch für dieses Haus. Bedenke nur, und wenn du recht bedenkst, So wirst du schwerlich etwas Bessres denken.

## Zaffo.

Noch eins, geliebte Freundin! fage mir, Wie ist die Fürstin gegen mich gesinnt? War sie erzürnt auf mich? Was sagte sie?— Sie hat mich sehr getadelt? Rebe frei.

## Leonore.

Da sie bich kennt, hat sie bich leicht entschulbigt.

## Taijo.

hab' ich bei ihr verloren? Schmeichle nicht.

## Leonore.

Der Frauen Gunft wird nicht fo leicht verscherzt.

## Taijo.

Wird sie mich gern entlassen, wenn ich gebe?

## Leonore.

Wenn es zu beinem Wohl gereicht, gewiß.

## Taijo.

Werd' ich bes Fürften Gnabe nicht verlieren?

#### Leonore.

In feiner Großmut tannft bu ficher ruhn.

#### Taifo.

Und lassen wir die Fürstin ganz allein? Du gehst hinweg; und wenn ich wenig bin, So weiß ich doch daß ich ihr etwas war.

**24**45

#### Leonore.

Gar freundliche Gesellschaft leistet uns Ein ferner Freund, wenn wir ihn glücklich wissen. Und es gelingt, ich sehe dich beglückt, Du wirst von hier nicht unzufrieden gehn. Der Fürst besahl's, Antonio sucht dich auf. Er tadelt selbst an sich die Bitterkeit, Womit er dich verletzt. Ich bitte dich, Nimm ihn gelassen auf so wie er kommt.

**24**50

2455

#### Taffo.

Ich barf in jedem Sinne vor ihm stehn.

#### Leonore.

Und schenke mir der Himmel, lieber Freund, Noch eh' du scheidest dir das Aug' zu öffnen: Daß niemand dich im ganzen Baterlande Berfolgt und haßt, und heimlich drückt und neckt! Du irrst gewiß, und wie du sonst zur Freude Bon andern dichtest, leider dichtest du In diesem Fall ein seltenes Gewebe, Dich selbst zu kränken. Alles will ich thun Um es entzwei zu reißen, daß du frei Den schönen Weg des Lebens wandeln mögest. Leb' wohl! Ich hoffe balb ein glücklich Wort.

2460

## Dritter Auftritt.

## Zaffo (allein).

Ich foll erkennen bag mich niemand haßt, Daß niemand mich verfolgt, bag alle List Und alles heimliche Gewebe fich 2470 Allein in meinem Ropfe spinnt und webt! Bekennen foll ich bag ich Unrecht habe, Und manchem Unrecht thue, ber es nicht Um mich verdient! Und bas in einer Stunde, Da por bem Angesicht ber Sonne klar 2475 Mein volles Recht, wie ihre Tude, liegt. 3d foll es tief empfinden wie ber Fürst Mit offner Bruft mir feine Gunft gewährt. Mit reichem Maß bie Gaben mir erteilt, 2480 Im Augenblicke, ba er, schwach genug, Bon meinen Feinden sich das Auge trüben Und feine Sand gewiß auch fesseln läßt! Daß er betrogen ift kann er nicht feben, Daß fie Betrüger find fann ich nicht zeigen ; Und nur bamit er ruhig fich betrüge, 2485 Daß fie gemächlich ihn betrügen können, Soll ich mich stille halten, weichen gar! Und wer gibt mir ben Rat? Wer bringt so klug Mit treuer, lieber Meinung auf mich ein? Lenore felbit, Lenore Sanvitale, 2490 Die garte Freundin! Sa, bich fenn' ich nun! D warum traut' ich ihrer Lippe je? Sie war nicht redlich, wenn fie noch fo febr Mir ihre Gunft, mir ihre Bartlichfeit Mit füßen Worten zeigte! Nein, fie war 2495 Und bleibt ein liftig Herz; fie wendet fich Mit leisen klugen Tritten nach ber Gunft.

Wie oft hab' ich mich willig felbst betrogen, Auch über sie! Und doch im Grunde hat Mich nur — die Eitelkeit betrogen. Wohl! Ich kannte sie, und schmeichelte mir selbst. So ist sie gegen andre, sagt' ich mir, Doch gegen dich ist's offne treue Meinung. Nun seh' ich's wohl, und seh' es nur zu spät: Ich war begünstigt, und sie schmiegte sich So zart — an den Beglückten. Nun ich salle, Sie wendet mir den Rücken wie das Glück.

2500

2505

Nun kommt sie als ein Werkzeug meines Feindes, Sie schleicht heran und zischt mit glatter Zunge, Die kleine Schlange, zauberische Töne.
Wie lieblich schien sie! Lieblicher als je!
Wie wohl that von der Liebe jedes Wort!
Doch konnte mir die Schmeichelei nicht lange
Den falschen Sinn verbergen; an der Stirne
Schien ihr das Gegenteil zu klar geschrieben
Von allem, was sie sprach. Ich fühl' es leicht,
Wenn man den Weg zu meinem Herzen sucht
Und es nicht herzlich meint. Ich soll hinweg?
Soll nach Florenz, sobald ich immer kann?

2510

2515

Und warum nach Florenz? Ich seh' es wohl. Dort herrscht ber Mediceer neues Haus; Iwar nicht in offner Feindschaft mit Ferrara, Doch hält der stille Neid mit kalter Hand Die ebelsten Gemüter aus einander. Empfang' ich bort von jenen eblen Kürsten

**252**0

Erhabne Zeichen ihrer Gunft, wie ich Gewiß erwarten dürfte, würde bald Der Höfling meine Treu' und Dankbarkeit Berdächtig machen; leicht geläng' es ihm.

Ja, ich will weg, allein nicht wie ihr wollt; Ich will hinweg, und weiter als ihr benkt.

Was foll ich hier? Wer hält mich hier zurück? D ich verstand ein jedes Wort so gut,
Daß ich Lenoren von den Lippen lockte!
Bon Silb' zu Silbe nur erhascht' ich's kaum,
Und weiß nun ganz wie die Prinzessin denkt —
Ja, ja, auch das ist wahr, verzweisle nicht!
"Sie wird mich gern entlassen wenn ich gehe,
"Da es zu meinem Wohl gereicht." O! fühlte
Sie eine Leidenschaft im Herzen, die mein Wohl
Und mich zu Grunde richtete! willsommner
Ergriffe mich der Tod, als diese Hand,
Die kalt und starr mich von sich läkt — Ich gebe! —

Nun hüte dich, und laß dich keinen Schein Bon Freundschaft ober Güte täuschen! Niemand Betrügt dich nun, wenn du dich nicht betrügst.

## Vierter Auftritt.

#### Antonio. Taffo.

## Antonio.

Hier bin ich, Taffo, dir ein Wort zu sagen, Wenn du mich ruhig hören magst und kannst.

## Taijo.

Das Handeln, weißt du, bleibt mir unterfagt; Es ziemt mir wohl zu warten und zu hören.

2550

2530

2535

2540

#### Antonio.

Ich treffe bich gelassen, wie ich wünschte, Und spreche gern zu dir aus freier Bruft. Buvörderst löf' ich in des Fürsten Namen Das schwache Band, das dich zu fesseln schien.

## Taifo.

Die Willfür macht mich frei, wie fie mich band; Ich nehm' es an und forbre kein Gericht.

**2**555

#### Antonio.

Dann sag' ich bir von mir: Ich habe bich Mit Worten, scheint es, tief und mehr gekränkt, Als ich, von mancher Leibenschaft bewegt, Es selbst empfand. Allein kein schimpflich Wort Ist meinen Lippen unbebacht entslohen; Zu rächen hast du nichts als Ebelmann, Und wirst als Mensch Versagen.

2560

## Taijo.

Was härter treffe Kränkung ober Schimpf, Will ich nicht untersuchen; jene bringt In's tiefe Mark, und dieser rigt die Haut. Der Pfeil des Schimpfs kehrt auf den Mann zurück, Der zu verwunden glaubt; die Meinung andrer Befriedigt leicht das wohlgeführte Schwert— Doch ein gekränktes Herz erholt sich schwer.

2565

2570

## Antonio.

Jest ift's an mir! baß ich bir bringend fage: Tritt nicht zurud, erfülle meinen Wunsch, Den Bunsch bes Fürsten, ber mich zu bir senbet.

## Taffo.

Ich kenne meine Pflicht und gebe nach. Es fei verziehn, fo fern es möglich ift!

Die Dichter sagen uns von einem Speer, Der eine Bunde, die er selbst geschlagen, Durch freundliche Berührung heilen konnte. Es hat des Menschen Zunge diese Kraft; Ich will ihr nicht gehässig widerstehn.

2580

#### Antonio.

Ich banke dir, und wünsche daß du mich Und meinen Willen, dir zu dienen, gleich Bertraulich prüfen mögest. Sage mir, Kann ich dir nühlich sein? Ich zeig' es gern.

## Taifo.

Du bietest an was ich nur wünschen konnte. Du brachtest mir die Freiheit wieder; nun Berschaffe mir, ich bitte, den Gebrauch. 2585

#### Antonio.

Was kannst bu meinen? Sag' es beutlich an.

## Tajjo.

Du weißt, geendet hab' ich mein Gedicht: Es fehlt noch viel, daß es vollendet wäre. Heut überreicht' ich es dem Fürsten, hoffte Bugleich ihm eine Bitte vorzutragen. Gar viele meiner Freunde sind' ich jetz In Rom versammelt; einzeln haben sie Mir über manche Stellen ihre Meinung In Briefen schon eröffnet; vieles hab' ich Benutzen können, manches scheint mir noch Bu überlegen; und verschiedene Stellen Möcht' ich nicht gern verändern, wenn man mich Nicht mehr, als es geschehn ist, überzeugt. Das alles wird durch Briefe nicht gethan;

2590

2595

Die Gegenwart löst diese Knoten bald. So dacht' ich heut' den Fürsten selbst zu bitten: Ich fand nicht Raum; nun darf ich es nicht wagen, Und hoffe diesen Urlaub nun durch dich.

2605

#### Antonio.

Mir scheint nicht rätlich daß du dich entfernst In dem Moment, da dein vollendet Werk Dem Fürsten und der Fürstin dich empfiehlt. Ein Tag der Gunst ist wie ein Tag der Ernte: Man muß geschäftig sein sobald sie reist. Entsernst du dich, so wirst du nichts gewinnen, Vielleicht verlieren was du schon gewannst. Die Gegenwart ist eine mächt'ge Göttin; Lern' ihren Einsluß kennen, bleibe hier!

2610

## Taifo.

Bu fürchten hab' ich nichts; Alphons ift ebel, Stets hat er gegen mich sich groß gezeigt: Und was ich hoffe, will ich seinem Herzen Allein verdanken, keine Gnade mir Erschleichen; nichts will ich von ihm empfangen, Was ihn gereuen könnte daß er's gab.

**2**61 5

2620

#### Antonio.

So fordre nicht von ihm daß er dich jett Entlaffen foll; er wird es ungern thun, Und ich befürchte fast er thut es nicht.

## Taifo.

Er wird es gern, wenn recht gebeten wird, Und du vermagst es wohl, sobald du willft.

2625

#### Antonio.

Doch welche Grunde, fag' mir, leg' ich vor?

## Taffo.

Lak mein Gebicht aus jeber Stanze fprechen! Bas ich gewollt ift löblich, wenn bas Riel Auch meinen Kräften unerreichbar blieb. An Fleiß und Mübe bat es nicht gefehlt. Der heitre Wandel mancher iconen Tage, Der stille Raum so mander tiefen Nächte Bar einzig biesem froben Lieb geweibt. Bescheiben bofft' ich jenen großen Deistern Der Borwelt mich zu naben; fühn gefinnt, Bu eblen Thaten unserk Zeitgenossen Aus einem langen Schlaf zu rufen, bann Bielleicht mit einem edlen Christenbeere Gefahr und Ruhm bes heil'gen Kriegs zu teilen. Und foll mein Lied die besten Männer weden, So muß es auch ber beften würdig fein. Alphonsen bin ich schuldig was ich that; Run möcht' ich ihm auch bie Bollenbung banken.

#### Antonio.

Und eben dieser Fürst ist hier, mit andern, Die dich so gut als Römer leiten können. Bollende hier bein Werk, hier ist der Plat, Und um zu wirken eile dann nach Rom.

#### Taifo.

Alphons hat mich zuerst begeistert, wird Gewiß ber letzte sein ber mich belehrt, Und beinen Rat, ben Rat ber klugen Männer, Die unser Hof versammelt, schätz' ich hoch. Ihr sollt entscheiben, wenn mich ja zu Rom Die Freunde nicht vollkommen überzeugen. 2630

2635

2640

2645

Doch biefe muß ich fehn. Gonzaga hat Mir ein Gericht versammelt, bem ich erft Mich stellen muß, Ich kann es kaum erwarten. Flaminio de' Nobili, Angelio Da Barga, Antoniano, und Speron Speroni! Du wirst sie kennen. - Welche Namen sind's! Vertraun und Sorge flößen fie zugleich In meinen Geift, ber gern fich unterwirft.

2655

2660

antonio.

Du bentft nur bich, und bentft ben Fürften nicht. 3ch sage bir, er wird bich nicht entlassen: Und wenn er's thut, entläßt er bich nicht gern. Du willst ja nicht verlangen, was er bir Nicht gern gewähren mag. Und foll ich bier Bermitteln, was ich felbst nicht loben fann?

2665

Taifo.

Berfagft bu mir ben ersten Dienst, wenn ich Die angebotne Freundschaft prüfen will?

Antonio.

Die wahre Freundschaft zeigt fich im Berfagen Rur rechten Zeit, und es gewährt bie Liebe Bar oft ein schäblich But, wenn fie ben Willen Des Forbernben mehr als fein Glud bebenkt. Du scheinest mir in diesem Augenblick Für gut zu halten was bu eifrig wünscheft. Und willst im Augenblick was bu begehrst. Durch Seftiakeit erfett ber Irrende, Was ihm an Wahrheit und an Kräften fehlt. Es forbert meine Pflicht, so viel ich kann Die Saft zu mäß'gen, die dich übel treibt.

2670

2675

#### Taifo.

Schon lange kenn' ich diese Tyrannei Der Freundschaft, die von allen Tyranneien Die unerträglichste mir scheint. Du benkst Nur anders und du glaubst beswegen Schon recht zu benken. Gern erkenn' ich an Du willst mein Wohl; allein verlange nicht Daß ich auf beinem Weg es sinden soll.

2685

2700

#### Antonia.

Und foll ich bir fogleich mit kaltem Blut, Mit voller, klarer Ueberzeugung schaben?

## Taffo.

Bon bieser Sorge will ich bich befrein! 2690 Du hältst mich nicht mit biesen Worten ab. Du hast mich frei erklärt, und diese Thüre Steht mir nun offen, die zum Fürsten führt. Ich lasse dir die Wahl. Du oder ich! Der Fürst geht fort. Hier ist kein Augenblick 2695 Bu harren. Wähle schnell! Wenn du nicht gehst, So geh' ich selbst, und werd' es wie es will.

## Antonio.

Laß mich nur wenig Zeit von dir erlangen, Und warte nur des Fürken Rückfehr ab! Nur heute nicht!

## Taijo.

Nein, diese Stunde noch, Wenn's möglich ist! Es brennen mir die Sohlen Auf diesem Marmorboden; eher kann Mein Geist nicht Ruhe sinden, die der Staub Des freien Wegs mich Eilenden umgibt. Ich bitte bich! Du siehst, wie ungeschickt
In diesem Augenblick ich sei, mit meinem Herrn
Bu reden; siehst — wie kann ich das verbergen —
Daß ich mir selbst in diesem Augenblick,
Mir keine Macht der Welt gebieten kann.
Nur Fesseln sind es die mich halten können!
Alphons ist kein Tyrann, er sprach mich srei.
Wie gern gehorcht' ich seinen Worten sonst!
Heut' kann ich nicht gehorchen. Heute nur
Laßt mich in Freiheit, daß mein Geist sich sinde!
Ich kehre bald zu meiner Psticht zurück.

## Antonio.

Du machst mich zweifelhaft. Was foll ich thun? Ich merke wohl, es stedt ber Irrtum an.

#### Laffo. .

Soll ich dir glauben, benkst du gut für mich,
So wirke was ich wünsche, was du kannst.
Der Fürst entläßt mich dann, und ich verliere
Nicht seine Gnade, seine Hilfe nicht.
Das dank' ich dir und will dir's gern verdanken.
Doch hegst du einen alten Groll im Busen,
Wilst du von diesem Hose mich verbannen,
Wilst du auf ewig mein Geschick verkehren,
Wich hilstos in die weite Welt vertreiben,
So bleib' auf beinem Sinn und widersteh!

#### Antonio.

Beil ich bir boch, o Tasso, schaben soll, So wähl' ich benn ben Weg ben bu erwählst. Der Ausgang mag entscheiben wer sich irrt; Du willst hinweg! Ich sag' es bir zuvor:

Du wendest diesem Hause kaum den Rücken, So wird dein Herz zurück verlangen, wird Dein Eigensinn dich vorwärtst treiben; Schmerz, Berwirrung, Trübsinn harr't in Nom auf dich, Und du versehlest hier und dort den Zweck. Doch sag' ich dies nicht mehr um dir zu raten; Ich sage nur voraus, was bald geschieht, Und lade dich auch schon im voraus ein, Mir in dem schlimmsten Falle zu vertraun. Ich spreche nun den Fürsten, wie du's forderst.

2735

2740

## Zünfter Auftritt.

## Taffo (allein).

Ja, gebe nur, und gehe sicher weg, Daß bu mich überrebest was bu willft. Ich lerne mich verstellen, benn bu bift Ein großer Meifter, und ich faffe leicht. So zwingt bas Leben und zu scheinen, ja, Bu fein wie jene, die wir fühn und ftolg Berachten konnten. Deutlich feh' ich nun Die gange Runft bes böfischen Gewebes! Mich will Antonio von hinnen treiben, Und will nicht scheinen bag er mich vertreibt. Er spielt ben Schonenven, ben Rlugen, baß Man nur recht frant und ungeschickt mich finde, Bestellet sich zum Bormund, daß er mich Bum Rind erniedrige, ben er jum Knecht Nicht zwingen konnte. So umnebelt er Die Stirn bes Fürften und ber Fürftin Blid.

274

2750

1.

Man foll mich halten, meint er: habe boch Ein schön Berdienft mir die Natur geschenkt : Doch leiber habe fie mit manchen Schwächen 2760 Die hohe Gabe wieder ichlimm begleitet. Mit ungebundnem Stolz, mit übertriebner Empfindlichkeit und eignem dusterm Sinn. Es sei nicht anders, einmal habe nun Den Einen Mann das Schicksal so gebilbet; 2765 Nun muffe man ihn nehmen wie er fei, Ihn dulden, tragen und vielleicht an ihm, Was Freude bringen fann, am guten Tage Als unerwarteten Gewinst genießen. Im übrigen, wie er geboren fei, 2770 So müsse man ihn leben, sterben lassen. Ertenn' ich noch Alphonfens festen Sinn? Der Feinden trott und Freunde treulich fcutt, Erkenn' ich ihn wie er nun mir begegnet? Ja wohl erkenn' ich ganz mein Unglück nun! 2775 Das ist mein Schickfal, bag nur gegen mich Sich jeglicher verändert, ber für andre fest Und treu und sicher bleibt, sich leicht verändert Durch einen Sauch, in einem Augenblick. hat nicht bie Ankunft biefes Manns allein 2780 Mein gang Geschick gerstört in Giner Stunde? Nicht biefer bas Gebäube meines Glücks Bon seinem tiefsten Grund aus umgestürzt? D muß ich bas erfahren, muß ich's heut! Ja, wie sich alles zu mir brängte, läßt 2785 Mich alles nun; wie jeder mich an fich Ru reißen strebte, jeder mich zu faffen, So ftogt mich alles weg und meibet mich.

Und bas warum? Und wiegt benn er allein Die Schale meines Werts und aller Liebe, 2790 Die ich fo reichlich sonst befessen, auf? Ja, alles flieht mich nun. Auch bu! Auch bu! Geliebte Fürstin, bu entziehst bich mir! In diesen trüben Stunden bat fie mir Rein einzig Zeichen ihrer Gunft gefandt. 2795 Sab' ich's um fie verbient? - Du armes Berg. Dem so natürlich war sie zu verehren! -Bernahm ich ihre Stimme, wie burchbrang Ein unaussprechliches Gefühl bie Bruft! 2800 Erblickt' ich fie, da ward das helle Licht Des Tags mir trub'; unwiberftehlich jog Ihr Auge mich, ihr Mund mich an, mein Knie Erhielt sich kaum, und aller Kraft Des Geists bedurft' ich aufrecht mich zu halten. Bor ihre Füße nicht zu fallen; kaum 2805 Bermocht' ich biefen Taumel zu zerftreun. hier halte fest, mein Berg! Du klarer Sinn, Lag hier bich nicht umnebeln! Ja, auch Sie! Darf ich es fagen? und ich glaub' es kaum; Ich glaub' es wohl und möcht' es mir verschweigen. **2810** Auch Sie! auch Sie! Entschuldige fie gang, Allein verbirg bir's nicht : auch Sie! auch Sie!

D bieses Wort, an bem ich zweifeln sollte, So lang ein Hauch von Glauben in mir lebt, Ja, bieses Wort, es gräbt sich wie ein Schluß Des Schickfals noch zulest am ehrnen Ranbe Der vollgeschriebnen Qualentafel ein. Nun sind erst meine Feinde stark, nun bin ich Auf ewig einer jeden Kraft beraubt.

Wie soll ich streiten wenn Sie gegenüber Im Heere steht? Wie soll ich bulbend harren Wenn Sie die Hand mir nicht von ferne reicht? Wenn nicht ihr Blid dem Flehenden begegnet? Du hast's gewagt zu denken, hast's gesprochen, Und es ist wahr, eh' du es fürchten konntest! Und ehe nun Verzweiflung deine Sinnen Mit ehrnen Klauen auseinander reist, Ja, klage nur das bittre Schickalan, Und wiederhole nur: auch Sie! auch Sie!

2820

# fünfter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Garten.

#### Minbons. Antonio.

#### Antonio.

Auf beinen Wink ging ich bas zweitemal Zu Taffo hin, ich komme von ihm her. Ich hab' ihm zugerebet, ja gebrungen; Allein er geht von feinem Sinn nicht ab, Und bittet fehnlich, daß bu ihn nach Rom Auf eine kurze Zeit entlassen mögest.

# Alphons.

Ich bin verdrießlich, daß ich dir's gestehe,
Und lieber sag' ich dir daß ich es bin,
Als daß ich den Berdruß verberg' und mehre.
Er will verreisen; gut! ich halt' ihn nicht.
Er will hinweg, er will nach Rom; es sei!
Nur daß mir Scipio Gonzaga nicht,
Der kluge Medicis, ihn nicht entwende!
Das hat Italien so groß gemacht,
Daß jeder Nachbar mit dem andern streitet,
Die Bessern zu besitzen, zu benutzen.
Ein Feldherr ohne Heer scheint mir ein Fürst,
Der die Talente nicht um sich versammelt:
Und wer der Dichtkunst Stimme nicht vernimmt,

2840

2835

2830

{ Ift ein Barbar, er sei auch wer er sei. Gefunden hab' ich diesen und gewählt, Ich bin auf ihn als meinen Diener stolz, Und da ich schon für ihn so viel gethan, So möcht' ich ihn nicht ohne Not verlieren.

**2**850

#### Antonio.

Ich bin verlegen, benn ich trage boch Bor dir die Schuld von dem was heut' geschah; Auch will ich meinen Fehler gern gestehn, Er bleibet deiner Gnade zu verzeihn: Doch wenn du glauben könntest, daß ich nicht Das Mögliche gethan ihn zu versöhnen, So würd' ich ganz untröstlich sein. D! sprich Mit holdem Blick mich an, damit ich wieder Mich fassen kann, mir selbst vertrauen mag.

2855

2860

# Alphons.

Antonio, nein, da sei nur immer ruhig, Ich schreib' es dir auf keine Weise zu; Ich kenne nur zu gut den Sinn des Mannes, Und weiß nur allzu wohl was ich gethan, Wie sehr ich ihn geschont, wie sehr ich ganz Bergessen daß ich eigentlich an ihn Zu sordern hätte. Ueber vieles kann Der Mensch zum Herrn, sich machen, seinen Sinn Bezwinget kaum die Not und lange Zeit.

2865

2870

### Antonio.

Wenn andre vieles um den einen thun, So ist's auch billig, daß der eine wieder Sich sleißig frage, was den andern nütt. Wer seinen Geist so viel gebildet hat,

Wer jebe Wissenschaft zusammengeizt, Und jede Kenntnis, die uns zu ergreisen Erlaubt ist, sollte der sich zu beherrschen Nicht doppelt schuldig sein? Und denkt er bran?

# Alphons.

**288**0

Wir sollen eben nicht in Ruhe bleiben! Gleich wird uns, wenn wir zu genießen benken, Zur Uebung unsrer Tapferkeit ein Feind, Zur Uebung der Geduld ein Freund gegeben.

# Antonio.

Die erfte Bflicht bes Menschen, Speif' und Trank Ru mählen, ba ibn die Natur fo eng' 2885 Richt wie bas Tier beschränft, erfüllt er bie? Und läßt er nicht vielmehr fich wie ein Rind Bon allem reigen, was bem Gaumen ichmeichelt? Bann mischt er Baffer unter seinen Bein? Bewürze, füße Sachen, ftark Getranke, **289**0 Eins um bas andre schlingt er hastig ein. Und dann beklagt er feinen trüben Sinn. Sein feurig Blut, fein allzu beftig Befen. Und schilt auf die Natur und bas Geschick. Wie bitter und wie thöricht hab' ich ihn 2895 Richt oft mit feinem Arzte rechten febn : Bum Lachen fast, war' irgend lächerlich Bas einen Menschen qualt und andre plaat. "Ich fühle dieses Uebel," fagt er banglich Und voll Verdruß: "Was rühmt ihr eure Kunst? 2900 "Schafft mir Benefung!" But! berfett ber Argt, So meidet das und das. — "Das kann ich nicht." — So nehmet biefen Trank. - "D nein! ber fcmedt "Abscheulich, er empört mir die Natur." -

So trinkt denn Wasser. — "Wasser? Nimmermehr! 2905
"Ich bin so wasserscheu als ein Gebißner." —
So ist euch nicht zu helsen. — "Und warum?"
Das Uebel wird sich stets mit Uebeln häusen,
Und, wenn es euch nicht töten kann, nur mehr
Und mehr mit jedem Tag euch quälen. — "Schön!
"Wofür seid ihr ein Arzt? Ihr kennt mein Uebel;
"Ihr solltet auch die Mittel kennen, sie
"Auch schmackhaft machen, daß ich nicht noch erst,
"Der Leiden los zu sein, recht leiden müsse."
Du lächelst selbst und doch ist es gewiß,

2915
Du hast es wohl aus seinem Mund gehört?

## Alphons.

Ich hab' es oft gehört und oft entschuldigt.

#### Antonio.

Es ift gewiß, ein ungemäßigt Leben, Wie es uns schwere, wilde Träume gibt, Macht uns zulett am hellen Tage träumen. 2020 Was ist sein Argwohn anders als ein Traum? Wohin er tritt, glaubt er von Feinden sich Umgeben. Sein Talent fann niemand febn, Der ihn nicht neibet, niemand ihn beneiben, Der ihn nicht haßt und bitter ihn verfolgt. 2925 So hat er oft mit Klagen bich belästigt: Erbrochne Schlöffer, aufgefangne Briefe, Und Gift und Dolch! Was alles vor ihm schwebt! Du haft es untersuchen laffen, untersucht, Und haft bu was gefunden? Raum ben Schein. 2930 Der Schut von feinem Fürften macht ihn ficher. Der Bufen feines Freundes fann ibn laben,

Und willst du einem solchen Ruh' und Glück, Willst du von ihm wohl Freude dir versprechen?

# Alphons.

Du hättest recht, Antonio, wenn in ihm 2935 Ich meinen nächsten Borteil suchen wollte! Amar ift es schon mein Borteil, bak ich nicht Den Nuten g'rad und unbedingt erwarte. Nicht alles bienet uns auf gleiche Weise; Ber vieles brauchen will, gebrauche jebes 2940 In seiner Art, so ist er wohl bedient. Das haben uns bie Medicis gelehrt, Das haben uns die Bäpfte felbst gewiesen. Mit welcher Nachsicht, welcher fürstlichen Gebulb und Langmut trugen biefe Männer 2945 Manch groß Talent, bas ihrer reichen Gnabe Nicht zu bedürfen ichien und doch bedurfte!

### Antonio.

Wer weiß es nicht, mein Fürst? bes Lebens Mühe Lehrt uns allein bes Lebens Guter ichaten. So jung hat er zu vieles ichon erreicht, 2950 Als daß genügsam er genießen fonnte. D follt' er erst erwerben, was ibm nun Mit offnen Sänden angeboten wird; Er ftrengte seine Rrafte mannlich an, Und fühlte fich von Schritt zu Schritt begnügt. 2955 Ein armer Ebelmann hat schon bas Ziel Bon seinem besten Bunsch erreicht, wenn ibn Ein ebler Fürft zu feinem Sofgenoffen Erwählen will, und ihn ber Dürftiakeit Mit milber Sand entzieht. Schenft er ihm noch 2960 Bertraun und Gunft und will an feine Seite

Bor andern ihn erheben, sei's im Krieg,
Sei's in Geschäften oder im Gespräch;
So, dächt' ich, könnte der bescheidne Mann
Sein Glück mit stiller Dankbarkeit verehren.

2965
Und Tasso hat zu allem diesem noch
Das schönste Glück des Jünglings: daß ihn schon
Sein Vaterland erkennt und auf ihn hosst.
O glaube mir, sein launisch Mißbehagen
Ruht auf dem breiten Polster seines Glücks.

2970
Er kommt, entlaß ihn gnädig, gib ihm Zeit,
In Rom und in Neapel, wo er will,
Das auszusuchen, was er hier vermißt,
Und was er hier nur wiedersinden kann.

### Alphons.

Antonio.

Will er zurück erst nach Ferrara gehn?

# 2975

Er wünscht in Belriguardo zu verweilen. Das Nötigste, was er zur Reise braucht, Will er durch einen Freund sich senden lassen.

### Alphons.

Ich bin's zufrieben. Meine Schwester geht Mit ihrer Freundin gleich zurück, und reitend Werd' ich vor ihnen noch zu Hause seine. Du folgst uns bald, wenn du für ihn gesorgt. Dem Kastellan besiehl das Nötige, Daß er hier auf dem Schlosse bleiben kann So lang' er will, so lang', dis seine Freunde Ihm das Gepäck gesendet, dis wir ihm Die Briefe schicken, die ich ihm nach Rom Zu geben Willens din. Er kommt. Leb' wohl!

**29**80

# Zweiter Auftritt.

#### Alpbons, Taffo.

# Zaffo (mit Burudhaltung).

Die Gnade, die du mir so oft bewiesen, Erscheinet heute mir im vollen Licht. 2990 Du haft verziehen, was in beiner Nähe 3ch unbedacht und frevelhaft beging: Du haft ben Wiberfacher mir verföhnt, Du willst erlauben bag ich eine Zeit Bon beiner Seite mich entferne, willst 2995 Mir beine Gunft großmutig porbehalten. Ich scheibe nun mit völligem Bertraun, Und hoffe ftill, mich foll die kleine Frist Bon allem beilen was mich jett beklemmt. Es foll mein Beift auf's neue fich erheben, 3000 Und auf bem Wege, ben ich froh und fühn, Durch beinen Blid ermuntert, erft betrat, Sich beiner Gunft auf's neue würdig machen.

# Alphons.

Ich wünsche dir zu beiner Reise Glück,
Und hoffe, daß du froh und ganz geheilt
3005
Uns wieder kommen wirkt. Du bringst uns dann
Den doppelten Gewinst für jede Stunde,
Die du uns nun entziehst, vergnügt zurück.
Ich gebe Briese dir an meine Leute,
Un Freunde dir nach Rom und wünsche sehr,
Daß du dich zu den Meinen überall
Zutraulich halten mögest, wie ich dich
Uls mein, obgleich entsernt, gewiß betrachte.

### Taife.

Du überhäufft, o Fürft, mit Gnaben ben, Der fich unwürdig fühlt, und felbst zu banken 3015 In diesem Augenblicke nicht vermag. Anstatt des Danks eröffn' ich eine Bitte! Um meiften liegt mir mein Gebicht am Bergen. Ich habe viel gethan und keine Mühe Und keinen Fleiß gespart; allein es bleibt 3020 Bu viel mir noch zurud. Ich möchte bort, Bo noch ber Geift ber großen Männer ichwebt, Und wirksam schwebt, bort möcht' ich in die Schule Auf's neue mich begeben; würdiger Erfreute beines Beifalls fich mein Lieb. 3025 D gib die Blätter mir gurud, die ich Best nur beschämt in beinen Sanben weiß.

# Alphons.

Du wirst mir nicht an diesem Tage nehmen, Bas bu mir taum an biefem Tag gebracht. Lag zwischen bich und zwischen bein Gebicht 3030 Mich als Vermittler treten; hüte bich Durch strengen Rleiß die liebliche Natur Bu kränken, die in beinen Reimen lebt, Und höre nicht auf Rat von allen Seiten! Die taufendfältigen Gebanken vieler 3035 Berschiedner Menschen, die im Leben fich Und in der Meinung widersprechen, faßt Der Dichter klug in Gins, und scheut sich nicht Gar Manchem zu mißfallen, bag er Manchem Und besto mehr gefallen möge. 3040 Ich fage nicht, baß bu nicht hie und ba Bescheiben beine Reile brauchen folltest,

Berspreche bir zugleich, in kurzer Zeit Erhältst du abgeschrieben bein Gedicht. Es bleibt von beiner Hand in meinen Händen, Damit ich seiner erst mit meinen Schwestern Mich recht erfreuen möge. Bringst du es Bolltommner dann zurück, wir werden uns Des höheren Genusses freun, und dich Bei mancher Stelle nur als Freunde warnen.

3045

3050

#### Taiio.

Ich wiederhole nur beschämt die Bitte: Laß mich die Abschrift eilig haben! Ganz Ruht mein Gemüt auf diesem Werke nun, Nun muß es werden was es werden kann.

# Alphons.

Ich billige ben Trieb ber dich befeelt! Doch, guter Tasso, wenn es möglich wäre, So solltest du erst eine kurze Zeit Der freien Welt genießen, dich zerstreuen, Dein Blut durch eine Kur verbessern. Dir Gewährte dann die schöne Harmonie Der hergestellten Sinne, was du nun Im trüben Eifer nur vergebens suchst.

3055

3060

# Taijo.

Mein Fürst, so scheint es; boch, ich bin gesund Wenn ich mich meinem Fleiß ergeben kann, Und so macht wieder mich mein Fleiß gesund. Du hast mich lang' gesehn, mir ist nicht wohl In freier Ueppigkeit. Mir läßt die Ruh' Am mind'sten Ruhe. Dies Gemüt ist nicht Bon der Natur bestimmt, ich fühl' es leider,

Auf weichem Element ber Tage froh In's weite Meer ber Zeiten hinzuschwimmen.

3070

# Alphons.

Dich führet alles, was du sinnst und treibst, Tief in dich selbst. Es liegt um uns herum Gar mancher Abgrund, den das Schickfal grub; Doch hier in unserm Herzen ist der tiefste, Und reizend ist es sich hinab zu stürzen. Ich bitte dich, entreiße dich dir selbst!

3075

Der Mensch gewinnt, was ber Poet verliert.

Ich halte biesen Drang vergebens auf, Der Tag und Nacht in meinem Busen wechselt. Wenn ich nicht sinnen ober dichten soll, So ist das Leben mir kein Leben mehr. Berbiete du dem Seidenwurm zu spinnen, Wenn er sich schon dem Tode näher spinnt.

**308**0

Das köftliche Geweb' entwickelt er Aus seinem Innersten, und läßt nicht ab, Bis er in seinen Sarg sich eingeschlossen. O geb' ein guter Gott uns auch bereinst Das Schicksal bes beneibenswerten Wurms, Im neuen Sonnenthal die Flügel rasch Und freudig zu entfalten!

3085

3090

Alphons.

Sore mich!

Du gibst so vielen doppelten Genuß Des Lebens; lern', ich bitte dich, Den Wert bes Lebens kennen, das du noch Und zehnsach reich besitzest. Lebe wohl! Je eher du zu uns zurücke kehrst, Je schöner wirst du uns willkommen sein.

# Dritter Auftritt.

#### Taiin (allein).

So halte fest, mein Berg, fo mar es rect! Es wird bir schwer, es ift bas erftemal, Dag bu bich fo verftellen magft und tannft. Du hörtest wohl, bas war nicht fein Gemut, Das waren seine Worte nicht; mir schien, Als klänge nur Antonios Stimme wieder. D gib nur acht! Du wirst fie nun so fort Bon allen Seiten bören. Fest, nur fest! Um einen Augenblick ift's noch zu thun. Ber fpat im Leben fich verftellen lernt, Der hat ben Schein ber Ehrlichkeit voraus. Es wird schon gehn, nur übe dich mit ihnen.

3100

3105

(Rad einer Paufe.)

Du triumphierst zu früh, dort kommt sie ber ! Die holde Fürstin kommt! D welch Gefühl! Sie tritt berein; es lof't in meinem Bufen Berbruß und Argwohn fich in Schmerzen auf. 3110

# Vierter Auftritt.

Pringeffin. Zaffo. Gegen bas Enbe bes Anftritts die Uebrigen.

# Bringeffin.

Du bentst uns zu verlaffen, ober bleibst . Vielmehr in Belriguardo noch jurud, Und willst dich bann von uns entfernen, Tasso? Ich hoffe, nur auf eine kurze Zeit. Du gehst nach Rom?

3140

#### Taija.

Ich richte meinen Weg Zuerst bahin, und nehmen meine Freunde Mich gutig auf, wie ich es hoffen barf, 3120 So leg' ich da mit Sorgfalt und Geduld Bielleicht die lette Sand an mein Gedicht. Ich finde viele Männer bort versammelt. Die Meifter aller Art fich nennen burfen. Und spricht in jener erften Stadt ber Welt 3125 Nicht jeder Blat, nicht jeder Stein zu uns? Wie viele Tausend stumme Lehrer winken In ernster Majestät uns freundlich an! Bollend' ich ba nicht mein Gebicht, fo kann Ich's nie vollenden. Leiber, ach, fcon fühl' ich, 3130 Dir wird zu feinem Unternehmen Glück! Berändern werd' ich es, vollenden nie. 3d fühl', ich fühl' es wohl, die große Runft. Die jeden nährt, die den gesunden Beift Stärkt und erquickt, wird mich zu Grunde richten, 3135 Bertreiben wird fie mich. Ich eile fort! Nach Napel will ich balb!

# Pringeffin.

Darfst du es wagen? Noch ist ber strenge Bann nicht aufgehoben, Der dich zugleich mit deinem Bater traf.

# Taifo.

Du warnest recht, ich hab' es schon bedacht. Berkleidet geh' ich hin, den armen Rock Des Pilgers oder Schäfers zieh' ich an. Ich schleiche durch die Stadt, wo die Bewegung Der Tausende den einen leicht verbirgt.

Ich eile nach dem Ufer, finde dort 3145 Bleich einen Rahn mit willig guten Leuten. Mit Bauern, die jum Markte kamen, nun Nach Saufe kebren. Leute von Sorrent : Denn ich muß nach Sorrent hinüber eilen. Dort wohnet meine Schwester, die mit mir 3150 Die Schmerzensfreube meiner Eltern war. Im Schiffe bin ich still, und trete bann Auch schweigend an bas Land, ich gehe sacht Den Bfad hinauf, und an dem Thore frag' ich: Wo wohnt Cornelia? Zeigt mir es an! 3155 Cornelia Serfale? Freundlich beutet Mir eine Spinnerin bie Strafe, fie Bezeichnet mir bas Saus. Go fteig' ich weiter. Die Kinder laufen nebenher und ichauen Das wilbe haar, ben buftern Frembling an. 3160 So komm' ich an die Schwelle. Offen steht Die Thure schon, so tret' ich in bas haus -

Bringeffin.

Blid' auf, o Taffo, wenn es möglich ift, Erfenne die Gefahr, in der du schwebst! 3ch schone bich; benn sonst wurd' ich bir fagen: 3165 Ift's edel, so zu reben, wie du sprichft? Ift's ebel, nur allein an fich zu benten, Als franktest bu ber Freunde Herzen nicht? Ift's dir verborgen wie mein Bruder benft? Wie beibe Schwestern bich zu schätzen wissen? 3170 Sast bu es nicht empfunden und erkannt? Ift alles benn in wenig Augenblicken Berändert? Taffo! Wenn bu icheiben willft. So lag und Schmerz und Sorge nicht zurud. (Taffo wenbet fich weg.)

3175

3180

Wie tröstlich ist es, einem Freunde, der Auf eine kurze Zeit verreisen will, Ein klein Geschenk zu geben, sei es nur Ein neuer Mantel, oder eine Wasse! Dir kann man nichts mehr geben, denn du wirfst Unwillig alles weg, was du besitzest. Die Pilgermuschel und den schwarzen Kittel, Den langen Stab erwählst du dir und gehst Freiwillig arm dahin und nimmst uns weg, Was du mit uns allein genießen konntest.

#### Taifo.

So willst du mich nicht ganz und gar verstoßen? 3185 D füßes Wort, o ichoner, teurer Troft! Bertritt mich! Rimm in beinen Schut mich auf! -Lag mich in Belriquardo bier, verfete Mich nach Consandoli, wohin du willst! Es bat ber Fürst so manches icone Schlok. 3190 So manchen Garten, ber bas ganze Jahr Gewartet wird, und ihr betretet kaum Ihn Einen Tag, vielleicht nur Eine Stunde. Ja, wählet ben entferntsten aus, ben ihr In gangen Jahren nicht befuchen gebt. 3195 Und der vielleicht jett ohne Sorge liegt, Dort schickt mich bin! Dort läßt mich euer fein! Wie will ich beine Bäume pflegen! Die Citronen Im Berbst mit Brettern und mit Riegeln beden, Und mit verbund'nem Rohre wohl verwahren! 3200 Es follen ichone Blumen in ben Beeten Die breiten Wurzeln schlagen; rein und zierlich Soll jeber Gang und jebes Rledchen fein. Und laßt mir auch die Sorge des Balaftes!

Ich will zur rechten Zeit die Fenster öffnen, Daß Feuchtigkeit nicht den Gemälden schade; Die schön mit Stuccatur verzierten Wände Will ich mit einem leichten Wedel säubern; Es soll das Estrich blank und reinlich glänzen; Es soll kein Stein, kein Ziegel sich verrücken; Es soll kein Gras aus einer Ripe keimen!

3205

3210

# Pringeffin.

Ich finde keinen Rat in meinem Busen, Und finde keinen Trost für dich und — uns. Mein Auge blickt umber, ob nicht ein Gott Uns hilfe reichen möchte? möchte mir Ein heilsam Kraut entdeden, einen Trank, Der deinem Sinne Frieden brächte, Frieden uns. Das treuste Wort, das von der Lippe fließt, Das schönste Heilungsmittel wirkt nicht mehr. Ich muß dich lassen, und verlassen kann Mein herz dich nicht.

3215

3220

# Taiis.

Ihr Götter, ist sie's doch, Die mit dir spricht und beiner sich erbarmt?
Und konntest du das edle Herz verkennen?
War's möglich, daß in ihrer Gegenwart
Der Kleinmut dich ergriff und dich bezwang?
Nein, nein, du bist's! und nun ich bin es auch.
O fahre fort und laß mich jeden Trost
Aus deinem Munde hören! Deinen Rat
Entzieh mir nicht! O sprich: was soll ich thun?
Damit dein Bruder mir vergeben könne,
Damit du selbst mir gern vergeben mögest,

3225

3235

3240

3245

3250

3255

326

Damit ihr wieber zu ben Euren mich Mit Freuden zählen möget? Sag' mir an!

# Pringeffin.

Gar wenig ift's was wir von dir verlangen; Und dennoch scheint es allzu viel zu sein. Du sollst dich selbst uns freundlich überlassen. Wir wollen nichts von dir, was du nicht bist, Wenn du nur erst dir mit dir selbst gefällst. Du machst uns Freude, wenn du Freude hast, Und du betrübst uns nur, wenn du sie sliehst; Und wenn du uns auch ungeduldig machst, Co ist es nur, daß wir dir helsen möchten Und, leider! sehn, daß nicht zu helsen ist, Wenn du nicht selbst des Freundes Hand ergreifst, Die, sehnlich ausgereckt, dich nicht erreicht.

# .

Taile. Du bist es selbst, wie du jum erstenmal, Ein beil'ger Engel, mir entgegen famft! Bergeih' bem trüben Blid bes Sterblichen. Wenn er auf Augenblicke bich verkannt. Er fennt bich wieder! Bang eröffnet fich Die Seele, nur bich emig zu verehren, Es füllt fich gang bas Berg von Bartlichkeit -Sie ift's, fie steht vor mir. Welch ein Gefühl! Ift es Berwirrung, was mich nach bir zieht? Ift's Raferei? Ift's ein erböbter Ginn. Der erst bie bochste, reinste Wahrheit faft? Ja, es ift bas Gefühl, bas mich allein Auf biefer Erbe glüdlich machen fann, Das mich allein so elend werben lieft. Wenn ich ihm widerstand und aus dem Herzen

÷

Es bannen wollte. Diese Leibenschaft Gebacht' ich zu bekämpfen, stritt und stritt Mit meinem tiefsten Sein, zerstörte frech Mein eignes Selbst, bem bu so ganz gehörst —

### Bringeffin.

Wenn ich bich, Tasso, länger hören soll, So mäßige die Glut, die mich erschreckt. 3265

#### Taffo.

Befdränkt ber Rand bes Bechers einen Wein. Der schäumend wallt und brausend überschwillt? Mit jedem Wort erhöhest bu mein Glud, Mit jedem Worte glänzt bein Auge heller. 3270 3d fühle mich im Innerften veränbert, Ach fühle mich von aller Not entladen. Frei wie ein Gott, und alles dant' ich bir! Unfägliche Gewalt, die mich beherricht, Entfließet beinen Lippen; ja, bu machst 3275 Mich gang bir eigen. Nichts gehöret mehr Bon meinem gangen 3ch mir fünftig an. Es trübt mein Auge fich in Glud und Licht, Es schwankt mein Sinn. Mich hält ber Fuß nicht mehr. Unwiderstehlich ziehst bu mich zu bir. 3280 Und unaufhaltsam bringt mein Berg bir gu. Du hast mich ganz auf ewig bir gewonnen, So nimm benn auch mein ganzes Wefen bin! (Er fällt ihr in bie Arme und brudt fie feft an fic.)

# Pringeffin

(ihn von fich ftogenb und hinmeg eilenb).

Hinweg!

#### Reamore

(bie fich schon eine Beile im Grunde sehen lassen, herbei eilend). Was ist geschehen? Tasso! Tasso! (Sie geht der Bringessin nach.)

#### Tailo

(im Begriff ihnen gu folgen).

D Gott!

#### Albhons

(ber fich foon eine Reitlang mit Antonio genähert). Er kommt von Sinnen, halt ihn fest.

3285

# fünfter Auftritt.

Taffo. Antonio.

#### Antonio.

D ftunde jest, so wie du immer glaubst. Daß bu von Feinden rings umgeben bift, Ein Feind bei bir, wie würd' er triumphieren! Unglücklicher, noch kaum erhol' ich mich! Wenn gang mas Unerwartetes begegnet. Wenn unfer Blid mas Ungeheures fieht. Steht unfer Beift auf eine Beile ftill, Wir haben nichts womit wir bas vergleichen.

3290

#### Tallo

(nach einer langen Paufe).

Bollende nur bein Amt, ich feh', du bist's! Ja, bu verdienst bas fürstliche Bertraun; Vollende nur bein Amt und martre mich. Da mir ber Stab gebrochen ift, noch langfam Ru Tobe! Riebe! Rieb' am Bfeile nur. Daß ich ben Wiberhaken grimmig fühle, Der mich zerfleischt! Du bift ein teures Wertzeug bes Tyrannen : Sei Rertermeifter, fei ber Marterfnecht, Bie wohl, wie eigen fteht bir beibes un!

3295

3300

(Begen bie Scene.)

Ja, gebe nur, Tyrann! Du konntest bich

| Richt bis zulest verstellen; triumphiere!<br>Du hast den Sklaven wohl gekettet, hast<br>Ihn wohl gespart zu ausgedachten Qualen:<br>Geh' nur, ich hasse bich, ich fühle ganz<br>Den Abscheu, den die Uebermacht erregt, | 3305              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Die frevelhaft und ungerecht ergreift.                                                                                                                                                                                  | 3310              |
| So seh' ich mich am Ende benn verbannt,<br>Berstoßen und verbannt als Bettler hier!                                                                                                                                     |                   |
| So hat man mich bekränzt, um mich geschmückt<br>Als Opfertier vor den Altar zu führen!                                                                                                                                  |                   |
| So locte man mir noch am letten Tage<br>Mein einzig Eigentum, mir mein Gebicht                                                                                                                                          | 3315              |
| Mit glatten Worten ab, und hielt es fest!<br>Mein einzig Gut ist nun in euren Händen,                                                                                                                                   |                   |
| Das mich an jedem Ort empfohlen hätte;<br>Das mir noch blieb vom Hunger mich zu retten!<br>Zett seh' ich wohl warum ich seiern soll.                                                                                    | 3320              |
| Es ist Verschwörung, und du bist das Haupt.<br>Damit mein Lied nur nicht vollkommner werde,                                                                                                                             |                   |
| Dag nur mein Rame sich nicht mehr verbreite,                                                                                                                                                                            | •                 |
| Daß meine Neiber taufend Schwächen finden,<br>Daß man am Ende meiner gar vergeffe,                                                                                                                                      | 33 <sup>2</sup> 5 |
| Drum soll ich mich zum Müßiggang gewöhnen,<br>Drum soll ich mich und meine Sinne schonen.                                                                                                                               |                   |
| D werte Freundschaft, teure Gorglichkeit!                                                                                                                                                                               |                   |
| Abscheulich bacht' ich bie Berschwörung mir,<br>Die unsichtbar und rastlos mich umspann,                                                                                                                                | 3330              |
| Allein abscheulicher ist es geworden.                                                                                                                                                                                   |                   |
| Und du, Sirene.! die du mich so zart,<br>So himmlisch angelockt, ich sehe nun                                                                                                                                           |                   |
| Dich auf einmal! D Gott, warum fo spät!                                                                                                                                                                                 | 3335              |
|                                                                                                                                                                                                                         |                   |

| Allein wir selbst betrügen uns so gern,<br>Und ehren die Verworfnen, die uns ehren.<br>Die Menschen kennen sich einander nicht;<br>Nur die Galeerensklaven kennen sich,<br>Die eng' an eine Bank geschmiedet keuchen;<br>Wo keiner was zu fordern hat und keiner<br>Was zu verlieren hat, die kennen sich;<br>Wo jeder sich für einen Schelmen gibt,<br>Und seinesgleichen auch für Schelmen nimmt.<br>Doch wir verkennen nur die andern höslich,<br>Damit sie wieder uns verkennen sollen. | 334°<br>3345 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wie lang' verbeckte mir bein heilig Bilb<br>Die Buhlerin, die kleine Künste treibt.<br>Die Maske fällt; Armiden seh' ich nun<br>Entblößt von allen Reizen — Ja, du bist's!<br>Von dir hat ahnungsvoll mein Lied gesungen!                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3350         |
| Und die verschmitzte kleine Mittlerin! Wie tief erniedrigt seh' ich sie vor mir! Ich höre nun die leisen Tritte rauschen, Ich kenne nun den Kreis, um den sie schlich. Euch alle kenn' ich! Sei mir das genug! Und wenn das Elend alles mir geraubt, So preis' ich's doch; die Wahrheit lehrt es mich.                                                                                                                                                                                      | 3355         |
| Antonio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Ich höre, Tasso, dich mit Staunen an, So sehr ich weiß, wie leicht bein rascher Geist Bon einer Grenze zu der andern schwankt. Besinne dich! Gebiete dieser Wut! Du lästerst, du erlaubst dir Wort auf Wort, Das beinen Schwerzen zu verzeihen ist,                                                                                                                                                                                                                                         | 3360         |
| Doch bas bu felbst bir nie verzeihen fannst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3365         |

#### Taifo.

D sprich mir nicht mit sanster Lippe zu, Laß mich kein kluges Wort von dir vernehmen! Laß mir das dumpse Glück, damit ich nicht Mich erst besinne, dann von Sinnen komme. Ich fühle mir das innerste Gebein Berschmettert, und ich leb' um es zu fühlen. Berzweiflung faßt mit aller Wut mich an, Und in der Höllenqual, die mich vernichtet, Wird Läst'rung nur ein leiser Schmerzenslaut. Ich will hinweg! und wenn du redlich bist, So zeig' es mir und laß mich gleich von hinnen!

3370

3375

#### Antonio.

Ich werde dich in dieser Not nicht lassen; Und wenn es dir an Fassung ganz gebricht, So soll mir's an Geduld gewiß nicht sehlen.

### Taffo.

So muß ich mich dir denn gefangen geben?
Ich gebe mich, und so ist es gethan;
Ich widerstehe nicht, so ist mir wohl —
Und laß es dann mich schwerzlich wiederholen,
Wie schön es war, was ich mir selbst verscherzte.
Sie gehn hinweg — D Gott! dort seh' ich schon
Den Staub, der von den Wagen sich erhebt —
Die Reiter sind voraus — Dort sahren sie,
Dort gehn sie hin! Ram ich nicht auch daher?
Sie sind hinweg, sie sind erzürnt auf mich.
D füßt' ich nur noch einmal seine Hand!
D daß ich nur noch Abschied nehmen könnte,
Nur einmal noch zu sagen: D verzeiht!

3380

3385

3405

Allein ich hör' es nicht, ich hör' es nie — Ich will ja gehn! Laßt mich nur Abschied negmen, 3395 Nur Abschied nehmen! Gebt, o gebt mir nur Auf einen Augenblick die Gegenwart Zurück! Bielleicht genes' ich wieder. Nein, Ich bin verstoßen, bin verbannt, ich habe Mich selbst verbannt, ich werde diese Stimme 3400 Nicht mehr vernehmen, diesem Blicke nicht, Nicht mehr begegnen —

#### Antonio.

Laß eines Mannes Stimme bich erinnern, Der neben bir nicht ohne Rührung steht! Du bist so elend nicht, als wie du glaubst. Ermanne dich! Du gibst zu viel dir nach.

# Taiio.

Und bin ich benn so elend wie ich scheine?
Bin ich so schwach, wie ich vor dir mich zeige?
Ist alles denn verloren? Hat der Schmerz,
Als schütterte der Boden, das Gebäude
In einen grausen Hausen Schutt verwandelt?
Ist kein Talent mehr übrig, tausendfältig
Mich zu zerstreun, zu unterstützen?
Ist alle Kraft erloschen, die sich sonst
In meinem Busen regte? Bin ich nichts,
In meinem Busen regte? Bin ich nichts,
In meinem Busen regte? Bin ich nichts!
Ich bin mir selbst entwandt, sie ist es mir!

#### antonio.

Und wenn bu ganz dich zu verlieren scheinft, Bergleiche dich! Erfenne was du bift!

#### Taijo.

Ja, bu erinnerst mich zur rechten Zeit! — Hilft benn kein Beispiel ber Geschichte mehr?
Stellt sich kein ebler Mann mir vor die Augen,
Der mehr gelitten, als ich jemals litt,
Damit ich mich mit ihm vergleichend fasse?
Rein, alles ist dahin! — Nur eines bleibt:
Die Thräne hat uns die Natur verliehen,
Den Schrei des Schmerzens, wenn der Mann zulett
Es nicht mehr trägt — Und mir noch über alles —
Sie ließ im Schmerz mir Melodie und Rede,
Die tiesste Fülle meiner Not zu klagen:
Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Sab mir ein Sott, zu sagen wie ich leide.

#### (Antonio tritt zu ihm und nimmt ihn bei ber hanb.)

D ebler Mann! Du fteheft fest und still, Ich scheine nur bie fturmbewegte Welle. 3435 Allein bebenk' und überhebe nicht Dich beiner Kraft! Die mächtige Natur, Die biefen Felsen gründete, hat auch Der Welle bie Beweglichfeit gegeben. Sie fenbet ihren Sturm, die Belle flieht 3440 Und schwankt und schwillt und beugt sich schäumend über. In dieser Woge spiegelte fo icon Die Sonne sich, es ruhten die Gestirne Un dieser Bruft, die gartlich fich bewegte. Verschwunden ist der Glanz, entflohn die Rube. — 3ch tenne mich in ber Gefahr nicht mehr. Und schäme mich nicht mehr es zu bekennen. Rerbrochen ift bas Steuer, und es fract Das Schiff an allen Seiten. Berftend reift

Der Boben unter meinen Füßen auf! Ich fasse bich mit beiben Armen an! So klammert sich ber Schiffer endlich noch Am Felsen sest, an dem er scheitern sollte.

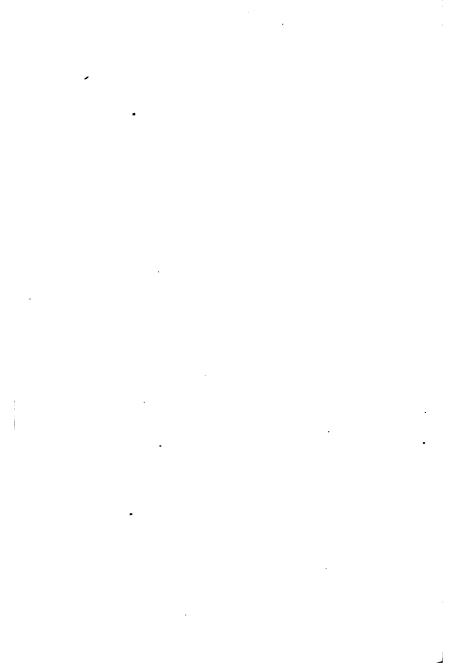

[The action of the play occupies part of a spring day about the year 1575. The scene is laid at Belriguardo (gu like gw) i. e. Fair-view, a villa on the river Po, a few miles from Ferrara. Here, according to Serassi, Vita del Tasso, p. 204 (as to Serassi, see above, Introduction, p. xxxvi), Alphonso II. was in the habit of retiring with his more favored courtiers to escape the heat of the city. The same authority describes Belriguardo as a palace truly regal, with apartments of prodigious size, and with most beautiful gardens abounding in fruit-trees of every sort, watered by ingenious conduits from the river, and shaded by lofty poplars.]

#### ACT I.

- **Germen.** (fem.) The Greeks first applied the name 'Epµ $\hat{\eta}$ s (masc.) to a square block or pillar surmounted by a head of the god Hermes, then extended the application of the term so that a square post or block terminating in any head or bust was called a Hermes.
- 1. **Elegante.** Goethe uses, according to the exigencies of the meter, the three forms Eleonore, Leonore, and Lenore; the first two of either lady indifferently, the third of the Countess only.
  - 4. bedenflich, pensive.
- 5. Fürstin. In the common usage the title Fürst belongs to an actual ruler, Fürstin to his wife, Prinz, Prinzessin to the other immediate members of his family. The rule has, however, its exceptions. Leonore of Este, as sister of the reigning duke, is properly a Prinzessin; but in the play she is often addressed by the more august title Fürstin.

140 \* NOTES.

- 11. mit höherm Sinn und größerm Gerzen, with loftier mind and larger heart; because the laurel is emblematic. In twining a laurel wreath, the symbol of poetic excellence, the Princess must have been thinking, so her companion assumes, of grave and lofty matters.
  - 14. gleich, straightway; so in 19 and often.
- 15-17. Birgilen... Reifter Endwig. The two ladies choose their poets in accordance with their own respective characters. The Princess, as possessing the deeper and more thoughtful nature, decorates the bust of the serious and stately Vergil (born in 70 B. C., author of the Aeneid, and greatest of the Roman epic poets); the Countess, on the other hand, a woman of more blithesome temperament, crowns the lighter and gayer Ariosto (born in 1474, author of the famous romantic epic Orlando Furioso, and the third in order of the four great Italian poets). It is hardly necessary to suppose with Strehlke, that the Princess's coronation of Vergil is an adumbration of her regard for Tasso, who regarded Vergil as his master and his model.— Lubwig is the German original of Lodovico, Ariosto's baptismal name. Meister is employed perhaps in conscious imitation of the Italian maestro, an "expert," particularly an expert in song. But Meister had long been good German in the same sense.
  - 18. Sherze, pleasantries.
- rg. **Teil.** The present tendency is to use **Teil** as masculine when it means "portion of a specified whole," as neuter when it means "share." In Goethe the word is, without regard to this distinction, prevailingly, but not uniformly, masculine. Cf. Andresen, p. 43, and Lehmann, p. 352.
- 23. Die golden Beit der Dichter. Descriptions of a golden age, conceived as a long past era of universal happiness and innocence, are to be found in various ancient poets. Here, however, the speaker is thinking rather of the idyllic life of the shepherds and shepherdesses depicted by Theocritus and Vergil, a life then but lately revisited by the Aminta of Tasso, a pastoral drama which was written

- in 1573, and met with great success. The Aminta contains a famous chorus beginning, O bella età del oro, in which the manifold charms of the golden age are described in detail. See note on 979, ff.
- 35-36. **bedt...ab**, removes. "In upper Italy the orange and lemon trees are planted along the south side of a high white wall, and are protected in winter by means of a board structure roofed with tile and surrounded with straw." Düntzer.
- 38-39. In the Italienische Reise, under date of April 7, 1787, Goethe dwells with enthusiasm upon the fine effect produced by the haze (Dust) resting upon distant objects. Under date of May 7, he mentions among other charms of the spring landscape in Italy "bie Düste, wodurch die Gebirge mit himmel und Weer gleichsam in Ein Element aufgelöst wurden."
- 48. Soft. This son of the Countess is an invention of Goethe the purpose of which is not hard to understand. That her future conduct with regard to Tasso may not be subject to any vulgar misconstruction, the poet takes pains to represent her as a devoted wife and mother. Cf. 1922, ff.
- 51-53. both her Evert...nicht. The exact sense is matter of dispute. Strehlke interprets, in effect: Many are the good men of Florence, but their combined worth does not equal that of the comparatively few illustrious names of Ferrara. This rather forces the meaning of aufgehäuften Schäten. The statement is also absurdly untrue, though we might construe it as a polite exaggeration. Düntzer interprets: The material treasures of Florence cannot compare with the productions of Ferrarese genius; which conveys the senseless implication that the greatness of Florence is due solely to its material treasures. We shall do best to rest on the poet's general meaning, which is this: That for the aristocratic Countess the more numerous attractions (be they of what kind they may) of the great and splendid but democratic Florence are less alluring than the little city of Ferrara,

made illustrious by its dukes and by the men of genius they have drawn about them.

- ·57. 3nm Glad, fortunately.
- 63. eurer großen Bäter. The house of Este was one of the oldest of Italian princely houses, its lineage being traceable back into the tenth century, but its greatness and its pre-eminence in connection with the revival of learning are here exaggerated. The prominence of Ferrara as a center of art and letters began with the princes mentioned by name below.
- 68. Gercules non Effe. There had been two dukes of this name; Hercules I. reigned from 1471 to 1505, and was the patron and friend of Ariosto and other eminent men of letters. Hercules II., the immediate predecessor of Alphonso II., reigned from 1534 to 1559, and was also distinguished as a patron of art and letters. It is doubtless to him that the text refers.
- 69. Suppolit non Este. Brother of Hercules II., a cardinal, and famed for his patronage of letters. "Gran favoreggiatore de'letterati," says Serassi. Born in 1509; died in 1572.
- 73. **Retrard.** The second in order of the four great Italian classical poets, "the inaugurator of the Renaissance in Italy" (Symonds). Born in 1304, died in 1374. According to Symonds, Petrarch was entertained at Ferrara between 1347 and 1350.
- 74. Arioft. Ariosto was befriended both by Hercules I. and by Alphonso I. (reigned from 1505 to 1534), the latter of whom gave him employment as envoy to the Pope and as provincial governor. The "models" whom he is represented as finding at Ferrara were doubtless the poets Cieco and Boiardo. Boiardo was a minister of Hercules I., for whose amusement he wrote his great poem, the Orlando Inamorato.
- 86. **both.** A verb put first in its sentence for rhetorical reasons is usually followed by both. See Whitney's German Grammar, 431, g.

- 93-94. flets... erfennfi. The thought is, that the Princess has a deep interest in, and a sure instinct for recognizing, great concerns.
  - 100. ihren. See Appendix II.
  - 101. nnd bifi's am Ende doch, and it is still after all thyself.
- 102. **Emmester.** Lucretia of Este, born in 1535, and thus a year and a half older than Leonora, was in fact like her sister famed for scholarly attainments.
- ros. Mutter. The two princesses were the children of Hercules II. of Este and Renée, daughter of Louis XII. of France. Of Renée Serassi says, that "by virtue of her goodness, her talent and her scholarly attainments she would have been one of the most illustrious of princesses, had she not obscured all her glory by unhappily going over to the error of Calvin." He adds that she took the utmost care with the education of her daughters, having them instructed during their tender years in "literature (le buone lettere), poetry, music, and every other noble discipline which could become a high and royal lady." In consequence of her apostasy Renée was in 1554 sent back to France, and her two daughters placed in a convent, where they received a "most religious education." P. 129.
- regarded as a title to distinction (Rang) or as a meritorious acquisition of my own (Besig), that which was a gift of nature at my birth (namely, my ability to learn), or that which was incidental to my fortunate circumstances in life (namely, my scholarly attainments). This use of Besig is analogous to Goethe's occasional use of besigen in the sense of to have (with the subaudition to treasure) as the result of one's personal effort. Cf. the well-known lines in Kaust:

Bas bu ererbt von beinen Bätern haft, Erwirb es um es zu besitzen.

Also the line from Runfiler's Erbewallen (the artist is addressing his picture, which is about to pass into the hands of a rich customer):

Und er befitt bic nicht, er hat bic nur.

According to this subtle distinction (which is no part of the ordinary meaning of befitten, even in Goethe), a thing is a Befit only when it is connected with strenuous exertion or self-denial on the part of the possessor. Otherwise it is mere Sabe.

- 126. Ilm bit Rräfte. The "forces" meant are the passions. By the orator's "playing about these forces" is meant his taking them for his subject. There is probably an allusion, as Düntzer suggests, to the public controversies of the day. See note to 1044, ff.
- 129-133. Goethe seems to have been thinking here of some particular work or works, perhaps of Machiavelli's *Principe*, the most important political treatise of the Renaissance period, and one, too, whose character corresponds very well with the language of the text. Düntzer, however, sees an allusion to the discussions in Plato.
- 137. letten, highest or deepest. Cf. mein letter Zwed in 446. But Schaefer regards it as a mere strengthener of the following super-lative.
- r40. am liebsten, superlative of gern. 3niel; there is no isle of poesy in mythology. "The metaphor indicates the preference of the Countess for the small, definitely-bounded domain of poetry, in contrast with the 'wide realm' of her companion's intellectual interests."—Strehlke.
- 143. berfichern wollen. There is no definable difference between hat man mir versichern wollen and hat man mir versichert.
- 144. Myrte. The myrtle was sacred to Aphrodite, the love-god-
- r60. Ginflang ber Ratur. An allusion, doubtless, to the ancient doctrine of the music of the spheres. What follows is an amplification of the central thought, that Tasso lives apart in an ideal world of his own. He is a wrapt listener to far-off harmonies not audible to common mortals. The subject of his musings is the process of the world conceived as a living, organic whole. Accordingly he sees relation in what appears unrelated, puts life into what seems lifeless,

and takes of things a large ideal view which is often quite out of accord with conventional estimates. For this conception of the Poet as one who finds harmony in the world's chaotic discord, compare the *Prelude to* Faust, 138-147.

- 172. selfiam; as if an adjective with Geister, strange phantoms. Goethe often applies the term Geist to the creatures of his poetic imagination. Cf. the phrase mit Geistern reden, in 562.
- 179. Goldmen Aepfeln... Desperien. An allusion to the Greek myth of the Hesperides, or daughters of the West, who dwelt in a garden on the borders of Oceanus, at the place of the sunset, and guarded the golden apples which were given by Earth to Hera at the occasion of her marriage to Zeus.
- 185-191. "Now he extols his beloved to the clouds, and his attitude toward her is one of unmixed, reverent admiration (like that of the hovering angels in pictures of the Madonna); again, in less ecstatic strains, he brings his ideal down from the clouds and feigns himself pursuing her through quiet fields."
- 192. Berfiedt im Buifte, hidden in the copse, in allusion to the ambiguous, impersonal character of Tasso's homage.
- 197-8. It is not to be understood that the Princess really has any doubt as to which of them is Tasso's Leonora. In 961 ff. she chides Tasso for treating the Countess so coldly.
  - 217. Das Soofte. The power of genius. Strehlke.
- 226. ff. The conception of Love here imputed to the "school" of Plato is difficult to identify in Plato's writings. The subject of love is dealt with at length in the Symposium and the Phaedrus, and touched upon in the Laws and the Republic. Some have thought that Goethe here refers to the Symposium, in which one of the speakers, Pausanias, sets forth his theory of two Loves. One of them, the elder Eros, is the child of the heavenly Aphrodite, who is motherless and free from sensuality; the other is the child of Aphrodite Pandemos, who is the daughter of Zeus and Dione, and is a wanton goddess. Similar in

)

purport is the following passage from the Laws, VIII., 837: "For the one is a lover of the body, and hungers after beauty like some fruit of autumn, and would fain satisfy himself without any reference to the character of the beloved; the other holds the desire of the body to be a secondary matter... and desiring the soul of the other in a becoming manner, regards the satisfaction of the bodily love as wantonness; he... wishes to live chastely with the chaste object of his affection." (Jowett). The probability is, however, that Goethe was not thinking of Plato's writings at all, but of the traditional conception of "Platonic love." He simply personifies this conception and identifies the result with the Eros of the Psyche myth, who is in fact as far as possible from being a "Platonic" lover.

- 232. Schönheit und Geftalt; hendiadys for Schönheit ber Bestalt.
- 260. [168gesprochen, excused. Tasso was a pensioner of the Duke, who thus had claims upon him, although there had been from the beginning of his service (January, 1572) a distinct understanding that he was to have no regular duties, but might "devote himself in peace to his studies and to the completion of his poem" (Serassi, p. 164).
- 273. feft in Gins, into one firm unity; feft, the opposite of "loose" or "incoherent."
- 276. Märden über Märden. The speaker means to contrast Tasso with his predecessors, notably Ariosto, whose poem is, in fact, a succession of very loosely connected stories.
- 278. Rur; with täuschen. "Such disconnected tales merely disappoint as their music dies away upon the ear."
- 279-280. es ift die Beit... Ras; time is not the standard of measurement for a good work, i. e., the artist must take his time and work according to his mood and his inspiration. He can not, like the artisan, be required to turn out a definite quantum of work in a given amount of time. Goethe's Clavigo was the work of a week, Berther of a month, Tasso of a few years, and Faust of a life time.

- 293. Cf. Schiller in the Prologue to Ballenstein : 3m engen Kreis verengert fich ber Sinn.
- 301. ein Mann. Er fühlt fich ein Mann, and er fühlt fich einen Mann, are both authorized by the usage of good German writers. The accusative is the more common construction.
- 316-322. Says Serassi, p. 261: "But the Duke either did not know of or did not believe in the intrigues and the wretched plots which Tasso was compelled at this court to bear with from his enemies and from those who were jealous of his fame. But surely, if the opening and intercepting of his letters, the corrupting of his servants, the forcing of a door to his chamber, the making of a false key to the cabinet where he kept his more precious documents, and the treacherous excitement in his mind of suspicions against his most intimate friends—if these things are not persecutions, I should hardly know what would deserve the name."
- 324. "A man's conduct springs naturally and inevitably from his character, which thus becomes his fate. He cannot act otherwise than in accordance with it." On the other hand, if his character be so and so, and he does act in accordance with it, woe must betide him. This is the underlying dilemma of most modern tragedy.
- 340. Bit in es that. This investigation of the Duke's appears to be an invention of Goethe.
- 355. Conjandoli. A country residence of the dukes of Ferrara, situated on the Po, eighteen miles from the city. (Serassi, p. 232.)
- 368-370. "That I too (as well as Tasso) may be, if I so choose, an object of interest to fair ladies in cool gardens."
- 380. It was in the spring of 1575, according to Serassi, that Tasso "at last had the satisfaction of seeing his poem completed." He had then been working upon it twelve years.
  - 406. Billfür, grace.
- 412. Der tenern ... Rot. Bernardo Tasso, father of Torquato, and himself a poet of some distinction, was born in 1493. In 1531 he

became secretary to the Prince of Salerno, and in 1539 he married Portia Rossi, a wealthy and amiable Neapolitan lady, with whom he lived happily several years in a beautiful home at Sorrento. In 1547 a political revolution broke out in Naples, in consequence of which the Prince of Salerno with his adherents was outlawed, and their property confiscated. Bernardo, now reduced to poverty, shared the exile of his patron until 1554, when he returned to Italy, and by permission of the Pope settled in Rome. Here he hoped to be joined by his wife and children, who had remained in Naples exposed to the malignity of his enemies; but the brothers of Portia would neither allow her to quit Naples nor pay her her dowry. The utmost concession that Bernardo could obtain from them, was that Torquato should join him at Rome, and that the mother, now broken by poverty, illness, and sorrow, should, with her daughter Cornelia, be placed in a convent. This plan was carried out in 1554. In 1556 the mother died, poisoned, as her husband suspected, by her own brothers.

- 414. ein traurig Rich. Serassi tells us, p. 69, that Torquato did in fact write some boyish verses upon the occasion of his mother's death.
- 417. Du warft allein. Goethe avoids the more correct but harsh locution but wars? (Schaefer). As a matter of fact, the youth of Tasso was not especially unhappy, nor was Alphonso II. his first patron. He came to Ferrara in 1565, as the protegé of Alphonso's brother, the Cardinal Louis of Este, with whom, in 1570, he went to France. Here he lost the favor of the Cardinal, and being reduced to indigence, sought and obtained, through the mediation of the two princesses, employment with the Duke on the terms before mentioned (note to 260). For this kindness in his time of need, Tasso did, in fact, as Goethe represents, cherish toward Alphonso a deep and lasting gratitude. See I, 4, in the Jerusalem Delivered; also Serassi, p. 164.

  429-430. Die finge Reitung ... Rrieges. Serassi, p. 184-5, speaks of the studious attention which Tasso, in writing his poem, gave to the

art of war, and of the assistance he received from the Duke, who was a practical soldier and had seen campaigns that were "neither few nor unimportant."

- 435-439. als warefi bu...offenbaren. This language is not to be regarded as fulsome adulation in the tone of a sixteenth century court poet; it is a part of Tasso's character to feel extravagantly.
  - 444. wenn, whenever; a common use of wenn with a past tense.
- 447-448. "Bei allen Schriften, die etwas mehr vom inneren Leben enthalten, denkt man zunächst nicht an das ferne Publikum, sondern an bestimmte Personen, von denen man verstanden sein möchte."— Julian Schmidt: Einleitung zu Herber's Ideen, p. xxvii.
- 460. seiner. Düntzer refers it confidently to Dichter; Strehlke with equal confidence, to Beichen.
- 479. Serassi describes the Princess Leonora as "schiva e riserbata," shy and reservéd.
- 485. In 1594 it was decreed by the Pope and the Roman Senate that Tasso should be crowned at the Capitol. The poet went to Rome to celebrate his triumph, but he was now broken in health and the ceremony had to be postponed. He died April 25, 1595, without having received the proffered honor.
- 494-496. "The laurel-wreath, the emblem of the world's supreme approval, should inspire calmness and confidence in its wearer and protect him against envious detractors."
- 512. Die flandhaft... Unrecht. Of Tasso's steadfastness in meeting misfortune and injustice we hear nothing in the authorities. On the contrary, Serassi expressly imputes to him "little firmness" (poco fermezza).
  - 553. ameier Manner: Achilles and Odysseus.
- 554-555. 11nd Alexander ... summer. Alexander the Great believed himself the descendant of the Homeric Achilles, whose reputed tomb he visited upon his Asiatic expedition. The poet therefore seigns that the first thought of the hero Alexander upon reaching Elysium is

to find his heroic ancestor; his next, to find the poet who had immortalized this ancestor.

- 562. mit Geiftern rebeft. See note to 172.
- 567. gate Botimaft. Antonio's diplomatic expedition is an invention of Goethe. See Introduction, p. liv.
- 589. will. The English equivalent is must. Respecting the verse, see note to 859.
- 596. Man bringe bean was hin. The subjunctive with bean implies a negative condition: unless one takes something thither.
- 603. Gregory XIII., who was Pope from 1572 to 1585. Without much respect to history Goethe converts him into an ideal sovereign of the church. His name was Ugo Buoncompagno, and he was born in 1502.
- 606. Serassi, p. 170, mentions a visit of Alphonso to Rome in 1573.
  615. ber hohe Sinn. This magnanimity of Gregory XIII. is anything but historical. Says Ranke: "Pope Gregory XIII., who is frequently described as good-natured to excess, had yet asserted his ecclesiastical as well as his secular rights with extreme rigor, and in doing this he regarded no man's interest or feelings. He spared neither the Emperor nor the King of Spain; and to his more immediate neighbors he showed as little deference. With Venice he was involved in disputes interminable,... with Tuscany and Naples affairs were not more peaceably arranged, nor did Ferrara find greater favor." On the other hand, it is true that the great aim and end of Gregory's Italian policy, the policy which finally brought the States of the Church almost to the verge of anarchy, was to 8btain the means for pushing his designs against the Turks in the East and the Protestants in the West.
  - 630-633. Buoncompagno's services as envoy are historical.
- 654. Repoten. The Pope's nepotism was a question of the day in the sixteenth century. Gregory XIII. raised two of his nephews to the cardinalate; but when a third, encouraged by their promotion

came to court with hope of like fortune, he was refused an audience and commanded to quit Rome within two days (Ranke).

- 665-669. Gregory XIII. gave enormous sums of money for the foundation and improvement of Jesuit colleges. He was also a builder of churches and the reformer of the calendar.
- 672. Geschäfte. An archaism, used metri gratia for Geschäft. In general, the license is not uncommon in Goethe (he uses, for example, das Geräusche, das Gemüthe, das Geschicke, das Gesäße), but in Tasso this case is unique.
- 682. Bürgerfrone; in allusion to the civic crown, corona civica, which the Romans bestowed on the soldier who saved the life of a Roman citizen in battle.
- 685. Geflochten, with fit, though its position seems to require that it be taken with Frauen. The sentence is quoted by critics as an example of incorrect arrangement. See Lehmann, p. 45.
- 688. beidimt. Pope Gregory XIII. endeavored vainly to rouse the western nations to a new crusade, and Tasso was not without hope that his poem might further this pious cause. Cf. 2636 ff. and note.
- 709-741. That Antonio here apparently falls out of his rôle, and becomes a poet, ein Bergildter, finds its explanation in the fact that the historical basis of the character was originally not Montecatino, but Pigna, who was a poet. See Introd., p. liii, and footnote.—The lines liken Ariosto's poetry to a wonderful landscape, the features of which are described. The details of the description cannot all be identified with details in the Orlando Furioso; they are rather a free invention of Goethe, the purpose of which is to characterize the general effect of Ariosto's poem with its atmosphere of romantic supernaturalism.
  - 710. Als. The approved modern usage would call for wie.
  - 711. Die innig reiche Bruft ben innern Reichtum ihrer Bruft.
- 716-723. The noblest qualities of mind do not appear in his songs as spiritual forces merely, but it is as if they were present in the form

of personal beings, forming a part of the poet's strange world; personal beings that have put aside all their austerity, and are taking a rest, as it were, under flowering trees, where they are subject (like every one else in the poem) to the wanton witchery of the amorettes (amoretta, Italian diminutive of amor).

- 718. Sur's mahre Gute. Kern would read für's Bahre, Gute.
- 724. Der Onell des Uebersinsses. The phrase sounds as if Goethe had in mind some particular, as yet unidentified, mythical stream. There is no Spring of Plenty in Ariosto, though we find in the first book a Spring of Love and a Spring of Hate. Düntzer says: "Der mit reichstichem Trunt sabende Quell heißt ein Quell des Ueberssusses."
  But this is unsatisfactory. Why should one say "the spring of plenty" when he means "a plentiful spring"?
- 732. Bainfinn. In the twenty-third canto of the Orlando Furioso the hero becomes mad, hence the name "Furioso" (in German, Der Rasende Roland). He performs a multitude of exploits in this state of frenzy, until finally his wit is brought back by an angel from heaven.

734. Diefen. See Appendix II.

## ACT II.

765. Doppelt, possessed of a double nature (cf. Faust's "Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Bruft), drawn in two different directions, i. e. distracted.

770. fich finden, be found, or, show himself.

773. So flimmen . . wieder, the cords will attune themselves responsively to each other.

784. ein großes Muster. The generous feeling for his great rival here ascribed to Tasso is historical. In 1577 Horatio Ariosto, a nephew of Lodovico, addressed to Tasso some rather fulsome verses, saluting him as the "Lord of the Tuscan Parnassus." Tasso replied with dignity, that that place belonged to Ariosto, and could no more

be wrested from him than his club from Hercules. "I will not deny," he admits, "that the crown 'semper florentis Homeri' (I speak of your Ferrarese Homer) has often made me 'noctes vigilare serenas'; not from the desire to strip it of its leaves or flowers, but from a strong desire to acquire one of my own, which, if not equal or similar to his, might be such as would long preserve its verdure in the winter of death. Such has been the object of my long vigils," etc. (Serassi, p. 243-4.)

792. einzig, uniquely, i. e. supremely.

799. Echo pined away for love of Narcissus until there was nothing left of her but her voice.

803. sich einander. A common pleonasm. Goethe even writes in one instance: "Wir sind unsere Lebzeit über einander wechselzzeitig uns so viel schuldig geworden" (Andresen, p. 190).

811-841. Tasso first arrived in Ferrara at the end of October, 1565, and found the court busy with preparations for the approaching marriage of Alphonso with Barbara of Austria, daughter of the Emperor Ferdinand I. The dukes of Ferrara had long been lovers of pageantry, and since on this occasion Alphonso was to wed a "queen," a fête of unheard-of splendor was given. The bride arrived Dec. 2, and the ensuing festivities occupied a week. Serassi describes them in detail, dwelling upon their unparalleled magnificence and enumerating a number of distinguished persons who were present. One of the features of the celebration was a grand medieval tournament, in which a hundred Ferrarese gentlemen took part. P. 125 ff.

844. junger Freund. Leonora was, in fact, seven or eight years older than Tasso; but compare note to 1599.

846-867. The wedding festivities above alluded to were interrupted by the death of Pius IV. Cardinal Louis went to Rome to aid in the election of a new pontiff, leaving Tasso at Ferrara. It was at this time, according to Serassi, that the new-comer "succeeded in ingratiating himself into the favor of Madama Lucrezia, and through her

into that of her sister Madama Leonora, who, owing to accidental indisposition, had not shown herself during the entire festival." P. 128.

859. An Alexandrine. There are nearly a score in the play, viz., 589, 982, 1218, 1341, 1350, 1426, 1489, 1509, 1855, 1994, 2389, 2540, 2658, 2706, 2777, 3198, 3217.

862. frohen Lebens. See Appendix II.

876. Rausch und Bahu. Hendiadys for Rausch des Wahns, or wahnsinniger Rausch, mad intoxication. Construe with bezauberten, not with heilt. The "correct" order would be: "Wie die Rähe der Gottheit den von Rausch und Wahn bezauberten leicht und willig heilt." The underlying conception, says Strehlke, is the ancient one, that the proximity of the gods exercises a healing influence.

889-890. Lucretia of Este was married in 1570 to Francesco Maria della Rovere, heir apparent to the duchy of Urbino.

895-911. "After the departure of the Princess of Urbino," says Serassi, p. 149, "Tasso began to court with more assiduity the favor of Madama Leonora, for whom, as was said before, he had already formed a strong attachment (avea già contratta particolare servitù)."

914. Den Mann, referring probably to no one in particular; but Düntzer understands Antonio.

917. fern und ferner. See note to 1179.

920-921. Anstatt daß ... weiß; an elliptical idiomatic construction, equivalent to: Anstatt daß du, wie es meine Schwester weiß, mit jedem, wer er auch sei, zu leben wüßtest. For convenience, translate anstatt daß by whereas.

923. In einen Freund bich finden. Sich finden in (with acc.) means, to come to like. Quite different is the sich finden of 770.

925. A verse of four feet; so 1903, 1948, 2056, 2803, 3093, 3413.

935. Run, here in the unusual sense of accordingly.

938. bei meinem Bruber. The meaning is that Alphonso never commands that which heart or understanding repudiates.

940. gewiß, assured.

155

- 945-947. bon haben ... ausgeblieben. It is hard to say what myth (if any) suggested the figure. Strehlke thinks of the wedding of Peleus and Thetis, to which all the gods came bringing gifts, only Eris being uninvited; or of Pandora, whose being was the joint work of all the gods. Düntzer, on the other hand, is reminded of the gifts brought by the muses, and by our modern fairies, to the cradles of their favorites.
- 956. If mußt berbunden sein. This wish of the Princess becomes, as Strehlke remarks, the source of the dramatic entanglement.
- 979-994. The general sentiment of this description, and in part the details, are imitated from a chorus in Tasso's *Aminta*. This chorus begins: "O lovely Golden Age! Not because the land then flowed with milk and honey, or the serpent was innoxious, or the sky always bright; but because Honor had not yet been invented to cross nature's law, that what pleases is permitted (s'ei piace, ei lice)." Then follow some verses which describe the Golden Age as a paradise of unchecked voluptuousness.
- 1001-02. Compare the sentiment of Schiller in his poem, Die Worte des Wahns:

"Es ift nicht braußen, ba sucht es ber Thor, Es ift in bir, bu bringst es ewig hervor."

- roof. **Extraobt ift, was fid siemt.** Shortly after Tasso's *Aminta* was published, appeared its most famous rival, the *Pastor Fido* of Guarini, which contained a chorus parodying the one in the *Aminta*, and opposing to Tasso's Golden Age of amorous license a Golden Age of propriety, of which the law was, Let it please, if it be permitted (piaccia, se lice).
- 1014. Cf. Goethe's well-known saying : "Der Umgang mit Frauen ift bas Ciement auter Sitten."
- 1022. With the characterization of the two sexes in this and the following verses compare the language of Schiller in Bürde ber Frauen:

"Gierig greift er in die Ferne, Rimmer wirb sein herz gestillt, Rasilos burd entleg'ne Sterne Jagt cu seines Traumes Bilb."

"Aber zufrieben mit stillerem Ruhme Brechen bie Frauen bes Augenblick Blume."

"Aber mit fanft überrebenber Bitte Führen bie Frauen ben Scepter ber Sitte."

1029. bleibe. See Appendix II.

1044-45. Kern understands the meaning to be: If you men could be content with a woman's friendship, and renounce all claims upon her person. But this is erroneous. The theme of the Princess here is man's fickleness in love. It seems likely that the whole disquisition may have been suggested to Goethe by Serassi, who relates, p. 144, that Tasso, in the year 1569, made a public defense of fifty "conclusioni amorose," or theses pertaining to love. Of these theses the twenty-first ran thus: "L'uomo in sua natura ama piu intensamente e stabilmente che la donna" (man naturally loves more intensely and more steadfastly than woman). This "conclusion," Serassi says, was ably attacked by the Lady Orsina Bertolaja Cavaletti.

1053-54. Cole Fürsten strehen nach beiner Sand. Manso (wrongly) supposes one of Tasso's extant sonnets to have been occasioned by a solicitude of this kind.

ro63. mir. Present usage would call for mid. The dative with laffen and an infinitive was formerly not uncommon, and came in to German, says Sanders, in imitation of the French idiom.

1070. anttlichfte. See Appendix II.

1072. nor gives the same sense as the more usual bon.

rogo. Armide. Tasso's Armida is a sorceress of surpassing beauty, who uses her arts on the side of the Saracens. She spirits away the hero Rinaldo and keeps him for some time as her lover in an enchanted garden in the Canary Isles. When he is at last rescued by

two knights and restored to the army, Armida vows vengeance upon her recent lover, invokes the powers of evil in her aid, and offers her throne and person to any knight who will slay Rinaldo. It is here that she is "hateful."

- rioo. **Eastrebens... Chlorinden.** Tancred, next to Rinaldo the mightiest of the Christian warriors, is depicted as in love with Clorinda, an amazon who fights on the Saracen side. The pair finally meet in battle, and Tancred, not knowing who his adversary is, kills the object of his affection. Cf. Introduction, p. xxiii.
- Antioch, falls into the hands of Tancred upon the overthrow of her father's city. Tancred treats her as a queen and so wins her love, which, however, remains undeclared. As Tancred engages in battle with a Saracen before the walls of the city, Erminia puts on armor and goes out to care for him.
- Ino. Sophroniens Großheit und Olindens Rot. The king of Jerusalem causes an image of the Virgin to be stolen from a Christian temple and placed in a mosque, whence, during the night, it mysteriously disappears. The king, in a rage, orders a general slaughter of the Christians. Sophronia, a beautiful Christian maiden, in order to save her people confesses to the theft and offers herself for death, whereupon her lover Olindo denies her assertion and takes the deed upon himself. The pair contend for the privilege of dying, when Clorinda intercedes with the king, and both are saved. Serassi thinks that Sophronia is mainly a portrait of the Princess Leonora.
- 1109-1114. The Princess intimates with intentional vagueness that she likes the poem because she finds in it much that she can take to herself. Hence Tasso's jubilant reply.
- 1161. taufenbfaches Evertjeug. In explanation of the expression commentators quote from the *Iliad*, B. 489, where the poet says that he could not name over the multitude of the Greeks, not even if he had ten tongues and ten mouths.

1165. som frühen Gonig. The story was told of the poet Pindar, that in his infancy a swarm of bees settled upon his lips and fed him with honey, thus foreshadowing his future greatness.

1172. brange ju : from judringen.

1179-80. wert . . . Ind werter. With his increasing fame he would be more and more worthy to lay himself at her feet. Says Lehmann, p. 235: "Instead of the cumbrous locution immer mehr und mehr bange, or immer bänger und bänger, Goethe likes to say, especially in poetry, bang und bänger." Cf. fern und ferner in 917.

1189. See Appendix II.

1270. wohlbedachtig = langfam und abgemeffen (Sanders).

1297. fürzer, too short.

1310. Das Glüd... Beglüdte, let the fortunate man as a matter of course extol fortune. But the English "let" hardly translates the irony of the German imperatives in this passage.

1332-34. Den ... be i dimte. It seems best to understand the clause as concessive. "Show me a man thrice as worthy as myself, though he were thrice as much abashed by the crown."

1338. freilich, of course (sarcastic).

1349. nnr; with bulben.

1365. unfittlich, tactless or quixotic.

1372. Lippenspiel und Saitenspiel. In satirical allusion to the arts by which Tasso had won his crown.

r393. brauft ... nicht zu leiden. With Herz, Brust, Gefühl, etc., brausen means to be violently agitated. Here, with the following infinitive, it may be translated, rises in revolt against the thought of enduring.

r404. Bergib bir nur... nichts. An obscure line, which is variously interpreted. Strehlke says vergeben is used the first time in the sense of pardon (verzeihen); the second, in the sense of compromise (zu nahe treten). This is hardly plausible. Düntzer paraphrases the line in an indirect statement thus: "Taffo gebe fich alles

nach, bem Orte wolle er nichts nachgeben." This is itself not quite clear and seems in any case to ignore the difference in the mode of the two verbs. It is certainly best to understand vergeben both times in the sense of do despite to, compromise (so Sanders, in his dictionary). The imperative would then be ironical, and the meaning this: (Oh, certainly) compromise thyself, thou dost not compromise the place (its dignity cannot be impaired by the like of thee). An objection to this interpretation, as pointed out by Kern, is that sich vergeben, in this sense, is accompanied by an object. To meet this objection he would resort to the dubious expedient of taking the sinal nichts with both verbs. The sense would then be, without irony: Do not compromise thyself, thou dost not compromise the place.

1438. Beleidige bim felbs. As the only offence, according to Tasso, came originally from Antonio's conduct, so in recounting the history of the affair he will simply repeat this offence. A second time become thine own insulter.

1446. auf sich beruht. Auf sich beruhen, means to remain in statu. Die Frage, die Angelegenheit bleibt auf sich beruhen = The question, the affair, remains right where it is.

1449. unbegreuzte Sinn, lawless mind.

1459. höchstens, at the utmost (i. e. at the utmost that can be hoped for).

1462. traff, the preterite indicative as the equivalent of a perfect conditional. So in 1479.

1490. befannter, cf. fürzer in 1297.

1532. bon bir and mit bir ... bemacht, i. e. without guards and without society.

1563. Rarbinal. See note to 417.

1576. A verse of three feet; so 1536 and 3300.

1581. **Leichtsinn**, buoyancy of mind. Cf. Dichtung und Bahrheit, rv. (Werke, XXIII, 7): "Besonders aber kommt ihm (bem Menschen) ber Leichtsinn zu Gulse, ber ihm unzerstörlich verliehen ist."

1599. Ruste. Semler remarks: "If he (Tasso) has the maturity for such a poem, his character is undeveloped to the point of childishness, and his conduct appears so much the more painful. To judge by his behavior in the play, and by the fact that he is repeatedly called 'boy,' we have to think of him as very young, say not much over twenty." But Tasso is a man whose talent is developed out of all proportion to his character (cf. 304-5), and this immaturity of character we naturally connect with the idea of youthfulness. A man like Antonio might speak of a man like Tasso as a "boy" without thinking of his actual years. Still we cannot suppose that Goethe thought of his hero as thirty one years old—the age Tasso had actually reached when his poem was finished.

1610. Reinung = die öffentliche Meinung, public opinion.

1616. fittenisies, spoken from the standpoint of the code of honor, insulting.

# ACT III.

1669. ihm. See Appendix II.

1704-10. It was a favorite theory of Goethe that sharp contrast in character is the best foundation of friendship. Thus he writes of Schlosser, Berie XXI, 51: "He was in a sense the very opposite of myself, and it was perhaps this very fact that gave rise to a permanent friendship between us." Again, of his own relation to Spinoza, Berie XXII, 168: "For the rest let me not fail to recognize here also that the most intimate unions spring from contrasts."

1734. in bir, in thyself, i. e. by overcoming thyself and consenting to his departure.

1751-52. This is in harmony with Serassi, who represents the Princess Lucretia as the one that procures the favors. (See, for example, pp. 136 and 163).

1758. hab' ich übermunden; i. e. I have conquered my scruples with regard to my own character, have ceased to reproach myself.

- ry67. Mutter Criffaft. Serassi, p. 222, quotes from a letter of Tasso, written in 1576, in which he says that the Princess Leonora has promised him more assistance, her resources having been increased by her mother's legacy.
- 1771. Whirt. The letters of Tasso indicate that he was in fact a reckless manager and often in pecuniary embarrassment.
- 1786. Das ward ihm nic. The allusion is to Alphonso's disappointed hopes of preferment at the hands of Pope and Emperor. He was at one time a candidate for the crown of Poland (Düntzer).
- 1787. Meine Samester. See note to 889. The Duchess of Urbino was fifteen years older than her husband. After five years of childless wedlock she separated from him, and returned to her brother's court at Ferrara. Of the separation Serassi says. "The Duchess perceived that, although she was esteemed by her husband for the sublime qualities that adorned her, she was still not acceptable to him because of the disparity of their ages, and because she could not have children."
  - 1795. man nahm uns bon ihr weg. See note to 108.
- 1814. One of the poems to which Manso attaches special importance, as proving Tasso's affection for the Princess Leonora, is a sonnet, addressed to her in 1566, and occasioned by the fact that her physician had forbidden her to sing.
- r857-58. Die Sonne hebt ... auf. The conception is that the form seen in a dream rests lightly upon the eyelids and disappears as these open to the morning sun. The speaker seems to forget that Tasso's temporary absence need not affect her *dreams* of him.
  - 1925. Lithst du ihn. See note to 48.
  - 1952. Rreis. Equivalent to Rreislauf, the circling course.
- 2039. Ein Zeichen... Glüds. With reference to Goethe's conception of the poet as a sufferer, see Introduction p. xlix; cf. also sein reizend Leid in 195.
- 2061. nicht. Richt following als after a comparative is a common pleonasm in classical German. Es ging besser, als wir nicht dachten

(Goethe); Wir müffen das Werk in diesen Tagen weiter förbern, als es in Jahren nicht geschah (Schiller). The usage, now practically obsolete, is commonly, though with doubtful correctness, described as a Gallicism. Cf. Andresen, p. 196.

2071-76. The language of Serassi with regard to the matters here touched upon is as follows (p. 507): "He appeared, moreover, singularly modest in all his bearing and especially in his dress, seeing that he always preferred a black suit of plain stuff without any trimmings or embroidery... His linen, too, he liked to have simple, without ruffles or lace, though he was fond of having large quantities of linen, and of the whitest, just as he wished to have all his vestments, if not splendid, yet neat and becoming."

2086. lieb und lieber, See note to 1179.

2095. Er rühmt fich zweier Flammen. Serassi, p. 235, quotes some verses in which the poet Guarini makes this very charge against Tasso, the ladies concerned being, however, the Countess of Scandiano and Lucretia Bendidio. The verses are:

"Di due fiamme si vanta, e stringe e spezza Più volte un nodo; e con quest' arti piega (Chi 'l crederebbe!) a suo favore i dei."

(He boasts of two flames, and ties and unties a knot many times, and with these arts (who would believe it!) seeks to incline the gods to his favor.)

2135-36. Die lesten Enden ... faffen. A somewhat vague phrase, which no two of the German commentators understand in the same vay. The meaning seems to be this: Tasso leaps to conclusions. By n instantaneous process he brings together in his mind what are for crdinary men the outermost links in a long chain of reasoning and draws an oracular inference, the premises of which do not appear, but which none the less he requires other people to accept on pain of his displeasure. Antonio declares that it is only one man in a million (the man of supreme intellectual gifts), whose conclusions, arrived at

in this way, have any value; and Tasso, he thinks, is no such person. For us it is natural to think, in connection with this "millionth man," of Goethe himself.

2144. auf ben Fürsten...; u somähen. The immediate cause of Tasso's imprisonment was, according to Serassi, the fact that one day in 1579, being dissatisfied with the treatment he was receiving, he broke out into violent maledictions against the Duke and the whole house of Este (p. 232).

2156. Um meinetwillen, as far as I am concerned.

2177. in Gleichem. See Appendix II.

### ACT IV.

2191. an. See Appendix II.

220g. For the use of both, cf. note to line 86.

2235. zweidentige Gestügel. The commentators see here an allusion to the Greek myth which made Night the mother of Dreams, Death, the Fates, the Furies, and other ominous beings. But the noun Gestügel and the verb umsausen are awkward if used of such beings. As to zweidentige Strehlke says, obscurely, that it alludes to the form of these creatures; Düntzer, with equal obscurity, that it has reference to their similarity to horrid birds (wüsten Bögeln). By umsausen Düntzer is, strangely enough, reminded of the Stymphalian birds. More probable than all this is the supposition that Goethe was thinking merely of the ill-boding birds of night and used zweibentig in the sense of ominous. Cf. Freytag, Die Ahnen, II., 71: Es blieb ihm nichts übrig als auf dem Stroh zu süten und die sinsteren Gebanken wegzuscheuchen, welche wie Fledermäuse um sein Haupt schwirten.

2331-32. Wenn er ... jusammenreiht. In allusion to Antonio's rhapsody about Ariosto, 709 ff.

2402. And. See Appendix II.

2422. Belin einem Fürsten; Francesco I., Grand Duke of Tuscany, who reigned from 1564 to 1574 as lieutenant of his father Cosimo I.,

and from 1574 to 1587 on his own account. Francesco was not a great or illustrious ruler, and so it is possible that Goethe was thinking rather of Cosimo himself.

2460. "One of the finest examples of anticlimax that I know of."

— Kern.

2521. Der Medicter neues Gaus. The name of Medici was at this time by no means new in Italian history; on the contrary it had been famous for two centuries. But the great representatives of the family in the fourteenth and fifteenth centuries had borne no princely title. It was not until 1567 that Cosimo, a descendant of another branch of the house than that which had produced Cosimo the Elder (1389-1464), and Lorenzo the Magnificent (1449-1492) became Grand Duke of Tuscany and had his title confirmed by patent of Pope Pius V.

2522-24. Serassi states, p. 207, that there was a coldness between the houses of Este and Medici, due primarily to the unfavorable impression produced in Ferrara by Alphonso's first wife, who was a Lucretia of Medici; and secondarily to certain old disputes about precedence.

2564. Rrantung, a wounding of the feelings.

2571. 3est ift's an mir, cf. 1283-4.

2576. Speer. Telephus, son of Heracles and Auge, was wounded by Achilles while trying to prevent the Greeks from landing in the Troad. Being told by an oracle that he could be cured only by the same agency that caused the wound, he went to the Greek camp and was healed by scrapings from the spear of Achilles.

2593-2605. Tasso's troubles with his critics form a long and painful episode in Serassi's narrative. The essential facts — those made use of by Goethe — may be given here connectedly. By the year 1575 Tasso had become dissatisfied with his position at Ferrara and had decided to seek service elsewhere. First, however, he wished to discharge his obligations to the house of Este by publishing his poem

But now his excessive "modesty and docility" played him an evil turn; he decided to submit his work to the judgment of certain learned men in Rome, whose good offices were to be procured for him by his old university friend Scipio Gonzaga, an ecclesiastic connected with the house of Medici. Early in 1575, accordingly, his poem was sent to Gonzaga, who began discussing it with his friends. There were in all some eighteen different men consulted, but the most prominent among these were Angeli da Barga, author of a Latin poem, the Syrias; Flaminio de' Nobili, a theologian, philosopher and Hellenist; Silvio Antoniano, a rhetorician, famed for the elegance of his style, and Sperone Speroni, a distinguished man of letters. These men found much in the poem to object to, and their strictures, communicated to Tasso by letter, gave him infinite annoyance and anxiety. They condemned in many cases the very features of the work upon which he had most set his heart. At last he resolved to end this "agony of correspondence," and to confront his critics in person at Rome. He went to Rome in November, 1575, and remained there several weeks. While in Rome, he was introduced by Gonzaga to Cardinal Ferdinand of Medici, later Grand Duke of Tuscany, who made overtures to him with regard to entering the service of the house of Medici. Late in December he left Rome and returned to Ferrara to resume the critical correspondence with his "friends," the correspondence which at last brought him near to distraction and was one of the chief causes of his later mental malady.

2631. Mandel, in the sense of Gang, not in that of Bechjel (Strehlke).

2633. frohen Lieb. See Appendix II.

2636. Unfern, So in all the editions. Düntzer thinks the acc. sing. is used as being more vivid (anschausicher) than the plur.; Schaeser regards Zeitgenossen as a dat. plur.; but er rust mir aus einem Schlas is hardly good German usage, though er rust mir is entirely so. Kern, without authority, prints unsere. This is perhaps

the best solution of the difficulty. — With regard to the ulterior purpose here ascribed to Tasso, see the *Jerusalem Delivered* I., 5, which runs thus in Wiffen's translation (the person addressed is the "magnanimous Alphonso" of the preceding stanza):

"Well would it be (if in harmonious peace
The Christian Powers should e'er again unite,
With steed and ship their ravished spoils to seize,
And for his theft the savage Turk requite),
That they to thee should yield, in wisdom's right,
The rule by land, or if it have more charms,
Of the high seas; meanwhile, let it delight
To hear our verse ring with divine alarms;
Rival of Godfrey, hear, and hearing, grasp thine arms."

That Tasso himself dreamed of acquiring a soldier's laurels in a new crusade is at least an ancient tradition.

2708. Dağ ich mir felbft. Supply nicht gebieten tann.

2715. It is here that Tasso dissembles. Cf. 2744.

2817. Qualentafel. The metaphor seems to be an invention of Goethe. The conception is that a man's troubles are engraved by fate upon a brazen tablet ("brazen" as suggestive of permanence or changelessness).

### ACT V.

2830. Das sweitemal. We have to imagine the second visit. 2841-42. Cf. note to 2593 ff. Medicis is a French form.

2884-2914. Serassi, p. 508: "In eating he was exceedingly temperate, it appearing to him that no time was worse wasted than that spent at table... In drinking he was less moderate... and he was fond of sweet and pungent wines. Preserved fruits, pastry, confections, and sweetmeats of every kind he liked beyond measure, and he even used sugar in his salad. So, too, he abhorred every kind of food or drink that was in the least disagreeable, and even in his ill-

ness would take no medicine that was not pleasant to the taste." Elsewhere Serassi quotes from a letter of Tasso, written when his physician had lately forbidden him the use of wine. He complains of the restriction and says that a good physician should know how to make his prescription acceptable to the patient.

2921-30. Serassi regards Tasso's suspicions as well grounded. See note to 316 ff.

2943. felbit. Kern thinks the word to imply that the speaker thinks more highly of the Medicis and their wisdom than of the popes (cf. 610, where Alphonso seems to suspect Gregory's honesty). But we might understand it thus: Even the Popes, whom we naturally expect to be intolerant of moral weakness, have taught us the lesson of indulgence to erratic genius.

2979-80. Reine Schwester geht... jurid. This is contrary to the arrangement made before (354 ff.) We have to imagine that, in consequence of all that has happened, the two ladies have decided to go back at once to the city.

2990. im vollen Licht. See Appendix II.

3055 ff. In the summer of 1577, morbidly fancying that his life was in danger from a general conspiracy against him, Tasso fled secretly from Ferrara, leaving his manuscripts behind him. After spending some time with his sister at Sorrento, he petitioned through a friend to be taken back into favor. To this Alphonso consented on the condition that Tasso regard himself as a sick man and allow himself to be purged of his melancholy by the physicians. Tasso consented, returned, was kindly received, and for a time all went well. But soon his troubles returned and he fled again. Of the events leading to this second flight, which occurred in the summer of 1578, he gives an account in a long letter to the Duke of Urbino. (Serassi, p. 269, quotes only a portion of the document; the full text is to be found in Tasso's Works, IX., 186 ff., also in Black, II., 383 ff.) In this letter Tasso asserts that the Duke of Ferrara, though repeatedly impor-

tuned, would not surrender to him the manuscript of his poem, but kept counselling rest, relaxation and physic, thus seeking to beguile him into a life of indolence and luxury, to the detriment of his fame as a poet. In the same letter he also says, respecting this period of his life, that he "voluntarily aggravated his malady by excessive intemperance, which brought him near to death. This he did, not withstanding that he abhorred intemperance, in order to gain the favor of the Duke, and also in order to accustom himself to despise health and pleasure, since he recollected that some of the best philosophers had been of the opinion that vigorous health is dangerous to virtue because it assists the body to tyrannize over the mind."

3072-76. Excessive preoccupation with one's self is alluring, but it leads to the abyss. This, as Schaefer appositely remarks, is the theme of Goethe's Berther.

3079 ff. Cf. note to 324.

3090. im neneu Sounenthal. A natural enough metaphor for the life beyond the grave. It is not necessary to think with Düntzer of the biblical "valley of Jehoshaphat."

3137. Rapel, for Reapel, after analogy of the Italian Napoli; so in Rauft, I., 2982.

3138. Der strenge Bann. See note to 412. Manso says Torquato was included in the edict, but this is denied by Serassi.

3141 ff. In his first flight from Ferrara Tasso wandered southward in a penniless and abject condition. Dreading pursuit he avoided cities and highways, and so came to the borders of the kingdom of Naples, where he changed clothes with a shepherd, in whose hut he had found a night's lodging. In this disguise he made his way to Sorrento and to the house of his sister, whom he had not seen since their parting in childhood twenty-three years before. The meeting of the brother and sister is described with romantic details by Manso, whom Serassi, p. 254, quotes at length; but the details in Goethe are mostly his own invention.

3151. Schmerzensfrende. See note to 412.

3181-82. Dilgermulatel... Rittel... Stab. "Pilgrims in the Middle Ages were known by a peculiar garb and various badges; the hood and cape, the staff and scrip and water-bottle, and the low-crowned hat, turned up in front and fastened with strings, being common to all, while the palm specially marked a pilgrim from the Holy Land; a shell, one from Compostella; a bottle or bell, one from Canterbury, and so on."— Encyclopaedia Britannica.

3282 85. See Introduction, p. xlvi ff.

3297. Da mir der Stab gebrochen ift, in allusion to the old custom of breaking the judge's white staff over the head of a criminal doomed to death. Cf. Kauft, I., 4590.

3313-14. geiomudt als Opiertier. In sacrificing, the Greeks adorned the head of the victim with garlands.

3321-32. See note to 3055 ff.

3349. Armiden. See note to 1090.

3368. Das bumpfe Glüd. In the very act of nursing his own misery by the full indulgence of his bitterness, Tasso finds a stolid satisfaction which he does not wish to have disturbed. Cf. 2352, also Introduction, pp. xlix and l.

3421 ff. With regard to the conclusion of the drama see Introduction, pp. li and lii.

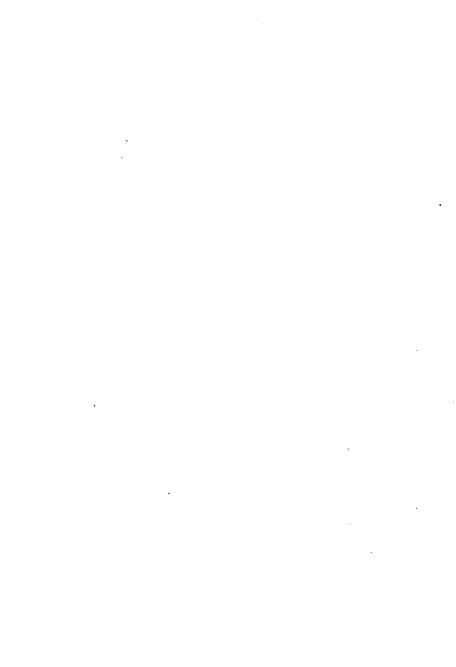

# APPENDIX I.

### BIBLIOGRAPHY.

THE following list aims, first, to catalogue the more valuable literature bearing upon Goethe's Taffo, and, secondly, to furnish full bibliographical data concerning the numerous works that are referred to in the preceding pages by the author's name alone. Of works relating to Goethe, or to German literature in general, only those are mentioned which seem to the editor to contain particularly valuable matter with regard to Taffo.

- Andresen. Spraggebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen. Bon Rarl Gustav Andresen. 5. Aufl. Heilbronn: Gebr. Henninger, 1887.
- Beaulieu-Marconnay. Anna Amalia, Rarl August und der Minifter bon Fritic. Bon Carl Freiherrn von Beaulieu-Marconnay. Weimar: Böhlau, 1874.
- Black.—LIFE OF TORQUATO TASSO, with an historical and critical account of his writings. By John Black. Edinburgh: Murray, 1810, 2 vols.
- Duntzer. Goethe's Taffo, erlautert von heinrich Dunger. 3. Aufl. Leipzig: Wartig, 1882.
- Eckardt. Borlefungen über Goethe's Torquato Taffo, vorgetragen in der Aula der Berner-Hochschule. Son Ludwig Ccardt. Bern: Kischer, 1852.
- Eckermann. Gefpräche mit Goethe in ben letten Jahren seines Lebens. Bon Johann Beter Edermann. 6. Aufl. Mit Einleitung und Bemerkungen von S. Dünter. Leipzig: Brochaus, 1885, 3 Bande.

- Eysell. Ueber Goethe's Torquato Taffo. Abhandlung von Dr. G. F. Chiell. Rinteln: Bösenbahl, 1849.
- Goethe. Briefe Goethe's und der bedeutendsten Dichter seiner Zeit an herder. Herausgegeben von S. Dünter und F. G. von herber. Franksurt a. M.: Meidinger, 1858.
- --- Briefwechsel des Großherzogs Rarl Anguft mit Goethe. Weimar: Landes-Induftrie-Comptoir, 1863, 2 Banbe.
- --- Briefwechsel zwischen Goethe und Anebel. Leipzig: Brochaus, 1851.
- Tagebücher. Goethes Werke, herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abtheilung, Bd. I: Goethe's Tagebücher, 1775–1787. Weimar: Böhlau, 1887.
- Berle. Rach ben vorzüglichsten Quellen revidierte Ausgabe. Berlin : Guftav hempel (1868-1879), 36 Teile.
- Goethe-Jahrbuch. Herausgegeben von Ludwig Geiger. Frankfurt a. Ml.: Rütten und Loening, 1880-1887.
- Grans. **Ueber Goethe's Torquato Taffo.** Sine Charafterstudie mit Andeutungen für die Bühnenaufführung. Bon heinrich Grans. Leipzig: Bebel, 1882.
- Grimm. Goethe. Borlefungen gehalten an ber Königl. Universität zu Berlin. 2. Aufl. Bon hermann Grimm. Berlin: hert, 1880.
- Hasper. Neber Goethe's Torquato Taffo. Bon Dr. Hasper. Mühlhaufen (a dateless "Brogramm").
- Hettner. Literaturgeicichte bes 18. Jahrhunderts. Bon Bermann Bettner. Braunschweig: Bieweg und Gohn, 1879-1881.
- Jacobi. Taffo und Leonore, oder welchen Stoff hatte Goethe? Bon Th. Jacobi. (Literatur-historisches Taschenbuch, herausgegeben von R. Brut. Leivzig, 1848.)
- Kern. Goethe's Torquato Taffo. Beiträge jur Erflärung bes Dramas. Bon Frang Kern. Berlin: Stricker, 1884.
- Kieser. Neber Goethe's Taffo: Bon Dr. B. Riefer. Sonders, haufen: Cupel, 1868 (Programm).

- Lehmann. Goethe's Sprace und ihr Geift. Bon Aug. D. L. Lehmann. Berlin: Deutsche Berlags-Anstalt, 1852.
- Lewitz. Ueber Goethe's Torquato Taffo. Bon Franz Lewitz. Königsberg: Unzer, 1839.
- Manso. La Vita di Torquato Tasso, scritta di Giambatista Manso, Marchese di Villa. Roma, 1634.
- Paludan-Müller. Studier over Goethe's Dramaer med særligt Hensyn til deres Personskildring. Af Johannes Paludan-Müller. Kjöbenhavn: Schous, 1884.
  - Schaefer. **Torquato Taffo,** ein Schaufpiel von Goethe. Schulausgabe mit Anmerkungen von Prof. Dr. J. W. Schaefer. Stuttg.: Cotta, 1873.
  - Scherer. Gefcichte ber bentiden Literatur. Bon Bilhelm Scherer. 'Berlin: Beidmann'iche Buchhandlung, 1886.
  - Schmidt, Erich. Schriften der Goethe-Gesellchaft, herausgegeben von Erich Schmidt. Bb. 2: Tagebücher und Briefe Goethe's aus Italien an Frau von Stein und Herder. Weimar, 1886.
  - Charafterifilen. Bon Erich Schmidt. Berlin: Beibmann'iche Buchhanblung, 1886.
  - Schöll. Goethe in Sauptzügen feines Lebens und Birtens. Bon Abolph Schöll. Berlin: Herty, 1882.
  - Schöll-Fielitz. Goethe's Briefe an Frau von Stein. Herausgegeben von Abolph Schöll. Zweite, vervollständigte Auslage, bearbeitet von Wilhelm Fielitz. Frankfurt a. M.: Rütten und Loening, 1883-1885, 2 Bände.
  - Schröer. Goethe's Werke, neunter Theil. herausgegeben von Prof. Dr. R. J. Schröer. Berlin und Stuttgart: B. Spemann. (Kürschner's Deutsche Nationalliteratur, Bb. 90.)
  - Semler. Das Thema der Goethe'ichen Poesie und Torquato Tasso. Für Haus und Schule dargelegt von Dr. Christian Semler. Leipzig: Wartig, 1879.
  - Serassi. La VITA DI TORQUATO TASSO, scritta dall' Abate Pieran-

- tonio Serassi e dal medesimo dedicata all' Altezza Reale di Maria Beatrice d'Este, Archiduchessa d'Austria, etc. Roma: Pagliarni, MDCCLXXXV.
- Strehlke. Egmont Iphigenie Taffo. Herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von Dr. Fr. Strehlke (Teil 7 of the Hempel Edition; see above under Goethe).
- Vilmar. Neber Goethe's Taffo. Bon A. F. C. Bilmar. Frankfurt a. M.: Depben und Zimmer, 1869.
- Wehrlin.;— Einführung in Goethe's Torquato Taffo. Bon Eduard' Behrlin. Riga: Deubner, 1884.
- Wittich. Bu Goethe's Zaffs. Bon Dr. Wittich. Caffel, 1886 (Brogramm).

# APPENDIX II.

### THE TEXT.

EXCEPT in the matter of orthography, this edition of Taffo has been edited in accordance with the fundamental principle adopted by the editors of the new Weimar edition\* of Goethe, namely, to follow the Ausgabe letter Danb, unless there is a strong reason for deviating from it. That edition gives us, in theory at least, Goethe's final personal revision of his own works, and so has a prima facie authority greater than that of any other print. At the same time no one can long concern himself critically with the text of Goethe without becoming aware that the Ausgabe letter Danb was rather carelessly printed. It is not always consistent with itself, its obvious misprints are disagreeably numerous, and its new readings are not always easy to understand or to justify. Under these circumstances anything like an absolutely undeviating reprint of the Ausgabe letter Danb is out of the question.

For this reason the editor of this edition has been less reluctant than he might otherwise have been to adopt the reformed Prussian orthography. If we had a true, authentic text of Goethe's works, one that had been actually rather than nominally revised by his own hand,

<sup>\*</sup>Note. — On some accounts I should have preferred to wait for the appearance of £affo in the new Weimar edition, and then merely to reprint the text and textual comment there offered to the public. But it was somewhat uncertain when the volume might appear. Furthermore, Professor Weinhold, the editor of the forthcoming £affo, informs me that the archives at Weimar contain no manuscript material that will have any bearing of consequence upon the text. Such being the situation, I have thought it best not to delay the appearance of this edition, but to collate the text myself from the extant prints. — C. T.

an edition in which we could always be sure that the printed characters represented the poet's deliberate intention, and not the result of accident, or indifference, or the caprice of his coadjutors—if we had such a text, it would be the clear duty of any editorial epigonus to present that text and no other. As the case stands, however, we have no such text, and hence one who is in sympathy with any promising attempt to rationalize irrational orthography the more readily reconciles himself to the slight changes necessary to bring the spelling of the Musgabe letter Sanb into conformity with the new Prussian rules.

In the matter of punctuation our text follows the Ausgabe letter Hand, which is characterized by a freer use of the period and a less free use of the comma than is found in the prevailing usage of to-day. This will account for numerous apparently uncalled-for full stops within the line, and also for vollen frohen Kranz instead of vollen, frohen Kranz, and Sehr leicht zerstreut der Zusall was er sammelt, instead of Sehr leicht zerstreut der Zusall, was er sammelt. The omission of the comma in such cases commends itself to the editor's judgment quite apart from authority. On the other hand, we have followed the Ausgabe setzer Hand in certain other classes of cases where our untrammeled judgment would have favored the later usage. Thus we print lös't, aus's, gibt, instead of löst, ause, giebt.

In the following pages we aim in the first place to tabulate our own deviations from the Ausgabe letter Sanb (excepting the orthographical changes just alluded to), and, secondly, to mention all variant readings of any interest or importance found in the earlier prints, and to indicate the treatment of these variants by the best of the later editions. The editions selected for collation and the symbols by which they are designated are as follows:

- A, the Princeps of 1790 (Goethe's Schriften, Sechster Band. Leipzig: Goeichen, 1790).
- b, the first Cotta edition (Goethe's Werke. Sechster Band. Tübingen: Cotta, 1807).

- c, the second Cotta edition (Goethe's Berte. Siebenter Banb. Stuttg. u. Tüb.: Cotta, 1816).
- D, the 8vo Ausgabe letter Hand (Goethe's Werke. Bollftänbige Ausgabe letter Hand. Neunter Band. Stuttg. u. Tüb.: Cotta, 1828).
- e, the large 8vo edition of 1836, in two volumes (Goethe's poetische und prosaische Berke in zwei Bänden. Erster Band. Stuttg. u. Tüb.: Cotta, 1836).
- f, the edition of 1840, in forty volumes (Goethe's sammtliche Berke in vierzig Banben. Dreizehntes Banb. Stuttg. u. Tüb., 1840).
- g, the edition of 1851, in thirty volumes (Goethe's sämmtliche Werke in breißig Bänden. Zwölfter Band. Stuttg. u. Tüb., 1851).
- h, the 8vo Cotta edition of 1866-82, in thirty-six volumes (Goethe's Berke. Sechster Band. Stuttg.: Cotta, 1866).
- i, Strehlke's edition (Goethe's Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen revidierte Ausgabe. Siebenter Theil. Berlin: Hempel, dateless).
- j, Kurz's edition (Goethe's Berte. Herausgegeben von heinrich Kurz in zwölf Bänden, mit 40 Stahlstichen. Dritter Band. Stuttg.: Göpel, dateless).
- k, Düntzer's edition (Goethe's Werke. Mustrirt von ersten beutschen Künstlern. Herausgeber: H. Dünter. Zweiter Band. Stuttg. u. Leipz. Deutsche Berlagsanstalt, no date [1883–84]).
- 1, Schröer's edition (Goethe's Berke. Neunter Theil. Herausgegeben von Brof. Dr. R. J. Schröer. Berl. u. Stuttg.: Spemann, no date).
- m, Geiger's edition (Goethe's Berte. Herausgegeben von Ludwig Geiger. Bierter Band. Berlin: Grote, 1883).
- n, Schaefer's edition (Torquato Taffo. Ein Schauspiel von Goethe. Schulausgabe mit Anmerkungen von Prof. Dr. J. W. Schaefer. Stuttg.: Cotta, 1873).

<sup>62.</sup> euer, cDefghiklm; eurer, Abjn.

<sup>80.</sup> Stätte, Abcefghijklmn; Stäte, D.

- 100. ihren, cDefghijlmn; feinen, Abk.
- 235. laß, Abcefghijlmn; laßt, Dk.
- 266. rudt, Abcdefghijlmn; rüdt, k.
- 283. wirfen, AbcDefghijkmn; wirfn, l.
- 309. sulett, found in Abghijklmn; missing in cDef. The meter requires it.
- 345. willig, AbcDefghijkln; billig, m.
- 379. hierher, AbcDefghjkln; hieher, im.
- 389. erfreun, Defijln; erfreuen, Abcghkm.
- 446. ergöten, fgk; ergeten, AbcDehijlmn. Schröer says that Goethe probably wrote ergöten.
- 486. lautre, Defghiklmn; lautere, Abcj.
- 622. Friede, Abc Defhijklmn; Frieden, g.
- 640. regieret, cDeijlm; regiert, Abfghkn.
- 654. Nepoten, cDefghijklm; Nipoten, Ab.
- 661. Giner, Abcghijklmn; einer, Def.
- 665. nutt, Abc Defgijklmn; nütt, h.
- 707. brudte, AbcDfijl; brudte, eghkmn.
- 734. biefen, Defghilmn; biefem, Abcjk.
- 743. Der, Abcefghijklmn; D has the misprint Ber.
- 805. liebeswerte, AbcDefhijklmn; g has the misprint liebenswerte.
- 832 and 835. Seim, AbcDefhjl; Seim', gikmn. Strehlke thinks Seim' is required for grammar's sake.
- 862. frohen, Abcefghjklmn; frohes, Di. Goethe wrote to Göttling, May 23, 1825: "Ich kann mich der Flexion köftlich en Sinnes nicht eutschlagen, sie ist so in mein Wesen verwebt, daß ich sie wo nicht sür recht doch mir gemäß achten muß." The frohes of D is thus a correction in the supposed interest of grammar; dut, since the principle is by no means consistently carried out in the Ausgabe letzter Hand, we have preferred to print the form which Goethe preferred to use.

- 932. einem, bc Defghijklmn; A has the misprint einen.
- 993. Berg', Dijl; Berg, Abcefghkmn.
- 1029. bleibe, c D e f g l n; bliebe, A b h i j k m. Bliebe would seem to be the better reading.
- 1030. von, AbcDehiklmn; vor, fgj.
- 1070. göttlichste, AbcDefghjl; Göttlichste, ikmn. We have kept the reading of the early editions, though göttlichste does not go naturally with Glück.
- 1095. vor, Abcefghijklmn; D has the misprint von.
- 1107. eblen, AbcDefgjl; ebeln, hikmn.
- 1128. stummen, Defghiklmn; stumme, Abcj.
- 1160. Sie, AbcDefhjl; fie, gkn; fie, im. Capitalized for especial emphasis; so also in a few other places which will not be further noticed.
- 1169. Dir, AbcDefhijl; dir, gkmn.
- 1176. ebeln, AbDefhijklmn; eblen, cg. Cf. 1107. D is inconsistent in its treatment of the case-forms of ebel. We have preferred to keep the inconsistencies rather than to correct in the interest of uniformity. The variants will not be further noticed.
- 1189. We print the line as in AbcDefhijlmn; gk have "D, jdmelle Bruft." The unauthorized insertion of "O" is defended by Düntzer as a metrical necessity. But the pause takes the time of the initial unaccented syllable, and though this is the only "irregularity" of the kind in the play, there is no occasion to correct it.
- 1193. Freude, cDefghijlmn; Freuden, Abk.
- 1273. fodern, AbDjlm; fordern, cefghikn.
- 1277. Sie, Abc Defhjl; fie, gkmn; fie, i.
- 1315. Bufalligen, AbcDefhiln; Bufall'gen, gikm.
- 1509. Schuldigen, AbcDefghilmn. Schuld'gen, ik.
- 1550. fein, Abfghijklmn; ein, cDe.

- 1669. thm, cDeilm; une, Abfghjkn. Either reading can be defended, but the argument is conclusive for neither; we have therefore followed D.
- 1723. itt, AbcDil; jest, efghjkmn.
- 1744. Daß er nicht Mangel etwa fünftig, bc Defghijklmn; Daß er nicht etwa fünftig Mangel, A. There is no apparent reason for the change in b. An accident probably.
- 1761. so set bist bu's, bc Defghijklmn (jn print bus); bu bist's so set, A. Here the change was obviously to avoid the cacophony bist's so.
- 1821. Freund; found in Ab; dropped by mistake in c, which mistake continues through Def; found in ghijklmn.
- 1840. Fürtreffliche, AbcDefghijklmn; only g has Bortreffliche.
- 2109. gefelligen, Abcfghjklmn; gefelliges, Dei. Cf. note on frohen, 862.
- 2177. in Gleichem, e; im Gleichen, Abcfghijkm; in gleichem, Dl; im gleichen, n. Schröer thinks that in gleichem sounds "less forced." The point is too fine for this editor, but as we obviously have to do with an intentional correction of the Ausgabe letter Hand, we have followed the reading of D as corrected in e.
- 2191. an, bcDefghjkm; nad, Ailn. Strehlke thinks an only a ,, perpetuated misprint."
- 2209. hatt', Abcfghijkln; hätt', Dem. The sense requires hatt'.
- 2234. schmalem, b D efghijklmn; schmalen, Ac.
- 2300. spat, AbcDefgijkl; spät, hmn.
- 2311. Au, c Defgjk; Aum, Abhilmn.
- 2357. längst, bcDefghijklmn; lang', A.
- 2402. audy, c D e f g h i j l m; ady, A b k n. It is hard to say which reading is the better, since either can be defended. With audy the speaker must be understood as ignoring what Tasso has just been saying, and urging a new reason for his going away. Ady

would be a mild expostulation over his excessive bitterness and despondency. Düntzer rejects auch on the ground that its position in the sentence would be false; but the objection is not valid. Cf. Fauft, I., 648. Auch damass ihr, ein junger Mann; also 2142, Auch die Cultur, die alle West besecht, etc.

2462. leider, Abcefghijklmn; Dhas the obvious misprint lieber.
2512. Liebe, cDelm; Lippe, Abfghijkn. It is doubtful, whether the Liebe of c was an intentional correction.

2533. jo, Defghlm; zu, Abcijkn.

2633. frohen, c Del; frommen, Abfghijkmn. Düntzer calls frohen "ein arger Druckfehler."

2763. eignem bufterm, Defghikl; eignem buftern, Abcjmn.

2826. Und ehe nun Berzweiflung, c Defghijklmn; Und eh' nun bie Berzweiflung, Ab.

2868. ihn, bcDefghiklmn; ihm, Aj.

2990. im vollen Lidt, Defghilm; in vollem Licht, Abcjkn.

3014. Gnaben, bc Defgj; Gnabe, Abhiklmn.

3219. Schöne, cDefgijklm; Schönste, Abhn.

3254. Berwirrung, cDelm; Berirrung, Abfghijkn.

3276. mehr, cDefghijlmn; mir, Abk.

3342. die, Afghijkn; fie, bcDelm.

THE END.

• . •

•



. 



